# DODATEK GO GAZETY LWOWSKIEJ.

Wtorck

(Nro. 143.)

7 . Grudnia 1947.

## Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień<br>miesiąc | Czas  | dzony do 00      |     |  | Termo-<br>metr<br>Reaum. linije |  |     | Ombro-<br>metr<br>miary<br>pary<br>kiéj      | Wiatr                            |       |                            | Stan atmosfery |  |           |
|------------------|-------|------------------|-----|--|---------------------------------|--|-----|----------------------------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------|----------------|--|-----------|
| 3 Grudnia        | Q.Po. | 27,382<br>27,341 | 128 |  | 8 2                             |  | 0.8 | 1,72<br>1,68<br>1,71<br>1,80<br>1.92<br>1,74 | 88<br>71<br>91<br>93<br>85<br>89 | 0,000 | Połud.<br>Półuoc<br>Połud. | . Ti.          |  | chmurno 4 |

Gredni stan temperatury powietrza: d. 3. Grudnia: + 0,10; d. 4. Grudnia: + 0,29;
- - wilgoci - ,, ,, 83; ,, 89 p.Ctu.

Temperatura powietrza (najwyższa) 3. Grudnia (+ 1,6) 4. Grudnia (+ 1,7) w przeciągu 24 godzin (najniższa) 3. Grudnia (+ 1,6)

## Przyjechali do Lwowa.

Dnia 2. Grudnia: Jego Excelencyja Hrabia Stadion, Gubernater Królestw Galicyi i Lodomeryi, ze Stryja. — Książę Jabtonowski, c. k. Major, i Karol Jabtonowski, c. k. Podkomorzy, z Eursztyna. — Baron Barko, c. k. Podkownik, z Żółkwi. — Wincenty Vivica, z Wysocka. — Weg, c. k. Rotmistrz, z Żółkwi. — Fryderyk Poten, c. k. Podporucznik, ze Złoczowa. — Józef Trzchiski, z Tyrawy. — Hermann Münter, z Waniowa. — Stanisław Starzyński, z Derewni.

Dnia 3. Grudnia: Książę Sapieha Leon, z Przemysła. — Dunajewski Floryjan, z Mokrzan. — Machan Kajetan, z Gródka. — Rozwadowski Wiktor, z Rożysk. — Żukowski Karol, z Michałkowa. — Brze-

scianski Ignacy, z Czyszek.

Dnia 4. Grudnia: Hrabia Fredro Edward, c. k. Podkomorzy, z Polski. — Hrabia Dunia Jan, z Mułtań. — Jaźwiński Alexander, z Krakowa. — Trzecieski Frańciszek, z Gorajo z ic. — BaronHeydel Karol i Rafal, z Latacza. — Nikorowicz Antoni, zc Zboisk. — Graf Michał senior, z koluk. — Gayda Konstanty, z Latacza. — Listowski Alfred, z Jasieniowa. — Mese, c. k. Kapitan, z Tarnopola. — Wiktor Józef. z Przemysła. — Piotrowski Julijan, ze Stryja. — Ubysz Oktaw, z Ostobusza. — Zasławski Alexander z Unidyczowa.

## Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 2. Grudnia: Pieniążek, do Łańcuta. – Xawer Czerwiński, do Oknian. – Matlachowski, c. k. Rotmistrz, do Tarnopola. – Kriegshaber, c. k. Rotmistrz, do Brzeżan. – Suchay, c. k. Podporucznik, do Cieszyna. – Marcin Zawadzki, do Orzechowic.

Dnia 3. Grudnia: Hrabia Bueil, c. k. Podporucznik, do Krakowa. — Kielanowski Tytus, do Zelechowa. — Kaudella, c. k. Kapitan, do Kulikowa. — Sulfuczyński Julijusz, do Żółkwi. — Witwicki Jan,

do Korzelicy.

Dnia 4 Grudnia: Pierzchałal gnacy, do Kimirza. - Poten, c. k. Podporucznik, do Brodów. - Nikorowicz Antoni, do Zboisk. - Polanowski Alexander, do Moszkowa. - Łodyński Hieronim, do Nahorca.

| Kurs wi                                                                                                                                                                                                                 | é de ń o k i.                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dniz 29. Listopada. Średnia cena.<br>pCtn. w M. K.                                                                                                                                                                      | Dnia 50. Listopada Średnia cena.                                                                                                                                                                                 |
| Obligacyje długu Stanu (5 )105 3/8  detto                                                                                                                                                                               | Obligacyje długu stanu (5 )105 1j4  ŭetto (4 ) 93 1j!6  detto (3 ) 65 1j2                                                                                                                                        |
| Obligacyje wiedeńskie bankowe - (2 1/2 ) 65 Obligacyje powszechnej i węgierskiej (3 ) - Kamery nadwornej, dawniejszego (2 1/2 ) - długu Lombardskiego, tudzież we (2 1/4 ) - Florencyi i Genui zaciągnionej po- (2 ) 55 | detto (1 ) 21 3j4  Pożyczka do wygrania przez losy z r.  1834 za 500 ZR 785  Pożyczka do wygrania pr. losy z r. 1839  za 250 ZR 301 1j4                                                                          |
| Życzki – – – – – – – – (i 3 4 ) –  Akcyje bankowe, jedna po 1625 ZR. M. K.  Listy zastawne gallcyjskie za 100 ZR. –                                                                                                     | Obligacyje powszechnéj i węgierskiéj (3 ) — Kamery nadwornéj, dawniejszego (2 %2 ) 64 3/4 długu Lombardzkiego, tudzież we (2 1/4 ) — Florencyi i Genui zaciągnionej po- (2 ) — życzki — — — — — — — — (1 3/4 ) — |
|                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                                |

(Skarb.) (Domest.) (M.K.) (M.K.)

## Rurs wexlowy w M. R.

z dnia 30 Listopada.

Amsterdam, za 100 talr. Kur.; . 138 144 g. 2 mic. Augsburg, za 100 Zh. Kur., Zh. - 100 g. Uso. Frankfurta. M. za 190 zr. 20 ä. stopy zr. 98 7.9 3 mic. Genua, za 100 Lir. nove di Piemonte zr. 117 138 g. 2 mic. Hamburg za talar. bank. 100; Kur. Ta. 146 738 g. 2 mic. L. worno, za 300 Lire Toskany zr. 98 112 g. 2 mic. Loudyul. za funt szterlingów zr. 10-2 w. 3 mic. Hedyjolan, za 300 austr. Lir. zr. 99 314 g. 2 mic. Marsylija, za 300 franków zr. 117 538 g. 2 mic. Paryz, za 300 franków zr. 118 g. 2 mic.

## Kuralwowski w mon-konv.

| f) n                                     | ia 6.   | G  | n d | ni. | a. |     |            | zr. | kr.       |    |
|------------------------------------------|---------|----|-----|-----|----|-----|------------|-----|-----------|----|
| Bakat bolenderski                        |         | -  |     | -   |    | vez |            | 4   |           |    |
| Dakat cesarski -                         | ent 400 | -  | -   | der |    | _   | -          | 4   | 39        |    |
| Maiel rosyjski -                         |         |    | -   |     | -  | -   | -          | 1   | 34 1      | 12 |
| Kurant polski (6 24.                     | pol.    | )  | 104 | -   | -  | _   | -          | 1   | 24        |    |
| Listy zastawne gali                      | cyj-1   | L  |     |     | 12 | ada | ia         | 100 | 24        |    |
| Listy zastawne gali<br>stie (prócz kupo: | / (ma   | 29 | 100 | NE  | 10 | ają | <i>v</i> 1 | 100 | a watered |    |

## Poniesienia urzędowe.

(2942) Chiftal Dorladung. (2)

Rre. 269. Der unbefugt abwesende zu Zubkow Herrschaft Perespa Zolkiewer Kreises sub
Nro. 1 konskribirte militarpstichtige Unterthans=
bursche Joseph Someniuk wird hiemit aufgesor=
dert, binnen 6 Wochen hieramts zu erscheinen,
widrigens derselbe als Rekrutirungsfluchtling be=
handelt werden wurde.

Dominium Perespa am 20. November 1847.

(3946) Ligitagions-Ankündigung. (3) Nro. 25145. Bon Seiten des Samborer f. f.

Kreisamtes wird jur Verpachtung

1. des für die Stadt Drohobycz von der Biereinfuhr pr. Faß mit 1 fl. 20 fr. C. M. festgestellten Aufschlages auf die Zeit vom 1. November 1. J. bis dahin 1850.

II. des Drohobyczer städtischen Branhau'es auf dieselbe Beit die zweite offentliche Bersteigezung am 14. Dezember I. I. in der Drohobyczer Magistratskanzlei abgehalten werden.

Der Fiskalpreis für Aufschlag und Brauhaus zusammen besteht in 5155 fl. jahrlichen Pacht-

schillinges, u. z.

Für ten Alaffchlag allein in 4000 fl. E. M. jährlichen Pachtschillings,

für das Brauhaus allein in 1155 fl. C. D.

jabrlichen Pachtschillings.

Unbothe und schristliche Offerten werden sowohl auf beide Pachtobjekte zusammen als auch auf jedes einzeln angenommen, und mußen mit dem hiernach entsprechenden 10/100 Badium belegt sepn.

Das Nähere ber Ligitationsbedingungen wird am gedachten Ligitationstage bekannt gegeben

werben.

Sambor ben 18. Dlovember 1847.

(3929) Aundmachung. (3)

Rro. 17105. Bom Lemberger f. f. Landrechte wird die fr. Emilie Bereznichta geb. Nanowska für blödsinnig erklart, und derselben zur Berwaltung ihres Bermögens der Kr. Andreas Starzewski Stojowski zum Kurator bestellt, es werz den demnach alle, die ein Rechtsgeschaft mit dersselben zu schließen beabsichtigen an den Herrn Kurator gewiesen.

Uus dem Rathe des f. k. Landrechts.

Lemberg den 27. Oftober 1847.

### Obwieszczenie.

Nr. 17105. Ze strony c. k. Sądu Szlacheckiego Lwowskiego wiadomo się czyni, iż Pani Emilia Bereżnicka z domu Nanowska za słaba na umyśle uznaną, i takowej w celu zarządzenia jej majątkiem P. Jędrzej Starzewski Stojowski jako kurator ustanowiony zostal; wszyscy zatem którzy z pomienioną P. Emilią Bereżnicka interes jaki załatwić mają, mają się w tym celu do jej kuratora udawać.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. Lwów dnia 27. Października 1847.

(3936) Kundmachung. (3)

Mro. 27850. Bom f. f. Lemberger Landrechte werden bie Inhaber folgender in Berluft geras

thener öffentlichen Credits-Papiere, als:

a) der auf den Namen der Stultezial = Gemeinde Stromowce Sandecer Kreises lautenden
ostgalizischen Kriegsdarlehens = Obligation Nro
10313 über einen zu 5 pEnt. verzinslichen Kapitalsbetrag pr. 3 sl. 45 fr. mit der am 16. Oftober 1795 begonnenen Verzinfung, wovon die Interessen seit dem 1. November 1799 ausstandig sind, und die in der am 2. Janner 1822 gezogenen Serie 483 versost wurde, dann

b) der auf den Namen der Stultetial. Gmeinde Szczawnice Sandacer Kreises lautenden oftgalizischen Kriegsdarlebens Diigation Nro. 10530 über einen zu 5 von Hundert verzinslichen Kapitalebetrag pr. 7 st. 30 fr. mit der am 8. Uugust 1799 begonnenen Berzinsung, wovon die Interessen seit dem 8. August 1799 ausstandig sind, welche beide Obligationen gemäß den Wersordnungen des k. k. Landes = Guberniums vom 16. Juli 1805 3. 24543 und 5. November 1828 3. 75338 von der Sandecer Kreiskasse als Rentzüberschußgelder der Neumackter, später Kamie nicaer Kameral = Verwaltung zu Gunsten des Kameral = Fondes an das galizische k. k. Kaal. Hauptzahlamt abzusühren waren, ausgesordert, diese Obligationen vinnen Einem Jahre vorzusbringen, als sonst solche für null und nichtig erklart werden wurden.

Und dem Rathe des f. f. Candrechts. Lemberg ben 22. September 1847.

(3937) E b i f t. (3)

Nro. 5169. Vom Suczawer f. k. Distriktsgerichte wird hiemit Georg Kalin, dessen Aufentbalt dem Gerichte nicht bekannt ist, verständigt,
daß Martin Habacht gemäß gerichtlichen Beschlußes vom 23. November 1846 3. 5133 als Eigenthümer der vom Georg Kalin erkausten Realitätenhalfte Nro. top. 362 intabulirt wurde,
und daß obiger Beschluß dem unter Einem bestellten Kurator Kasil Kalin zugestellt werde.

Suczawa den 10. November 1847.

(3934) Rundmachung. (3)

Mro. 7913. Bur Besehung der hieramts erledigten, mit dem Gehalte jahrlicher 200 fl. C. M. verbundenen Stelle des Registratur = Accesisten wird der Konkurs bis jum 5. Janner 1848 außaeschrieben.

Bewerber um diese Stelle haben bis dahin ihre Gesuche auf dem vorgeschriebenen Wege hieramts zu überreichen, und sich darin über 211zter, Stand, Religion, Fahigkeiten und Kenntniße, Dienstzeit, Verwendung im Dienste und ihr sittliches Wohlverhalten dokumentirt auszuweisen.

Magistrat Przemyśl am 22. November 1847.

(3945) Rundmachung. (3)
It. 21210. Bur Besetung der mit einem jahrlichen Gehalte von 800 fl. E. M. und mit einem
Naturalquartier oder dem Quartiergelde von jahrlichen 125 fl. dann mit sonstigen Emolumenten
aus Unlaß religiöser Funktionen und Ceremonien verbundene Stelle eines Kreisrabiners in
Czornowitz, dann der mit einem jahrlichen Gehalte von 250 fl. E. M. einem Quartiergelde von
jahrlichen 40 fl. C. M. und den nemlichen Emolumenten verbundenen Stelle eines Religionsweisers in Suczawa Bukowinzer Kreises wird hiemit der Konkurs bis Ende Marz 1848 ausgeschrieben.

Die Bewerber um eine dieser zwei Stellen Mben sich über ihren Geburtsort, ihr Alter, ihre haoralitat, ferner nach dem a. h. Patente vom

7. Mai 1789 über die Kenntnife ihres Berufes namentlich aber des religiös-moralischen Lehrbumches Buo-Zion, dann über ihre Wahlfähigkeit nach dem h. Lichtaufschlagspatente rom 13. September 1810 h. 16. litt. c., endlich insbesondere zu Folge des hohen Hoffanzleidekrets vom 7ten Juli 1836 z. 17719 über die an einer innländischen Lehranstalt mit genügenden Fortgange zurückgelegten Studien der Philosophic und Pedagogik, mit glaubwürdigen gehörig legalisiten Beugnißen auszuweisen, so wie ihre Gesuche diessem Kreisamte zu übersenden.

Vom Bukowinar f. f. Kreisamte. Czernowitz am 16. November 1847.

(3948) Anfundigung. (3)

Mro. 19514. Von Seite des Stryer k. k. Kreisamtes wird hiemit befannt gemacht, taß zur Sicherstellung der, nach Ubschlag der im Regiewege zu bewirkenden Urbeiten annoch erforderlichen Materialien und Urbeiten zu dem mit h. hoffanzleidekrete vom 3. Juli 1847 3. 20297 und h. Gub. Verordnung vom 18. Juli 1847 3. 46294 bewilligten Ubbau des Doliner Berges — eine Lizitazion am 15ten Dezember 1347 und falls diese ungunstig ausfallen sollte, eine 2te am 17ten Dezember und endlich eine 3te Lizitazion am 20ten Dezember 1847 in der Stryer Kreisamtskanzelei Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Das Praetium fisci betra.t 3413 fl. 56 5]: fr. C. M. und das Wadium 341 fl. 24 fr. C. M.

Die weiteren Lizitazions-Bedingnise werden am gedachten Lizitazions-Zage bierorts bekannt gegesten und bei der Versteigerung auch schriftliche Offerten angenommen werden, daher es gestattet wird, vor oder auch während der Lizitazions-Verhandlung schriftliche verstegelte Offerten der Lizitazions-Kommission zu übergeben. Diese Offerten mussen aber:

a) das der Versteigerung ausgesetzte Objekt, für welches der Unboth gemacht wird, mit Hinweisung auf die zur Versteigerung desselben festgesetzte Zeit, nämlich Lag, Monat und Jahr geberig bezelchnen, die Summe in Conventions = Munze, welche gesothen wird, in einem einzigen, zugleich in Fissern und durch Worte auszudruckenden Betrage bestimmt argeben, und es muß

b) darin ausdrücklich enthalten senn, das sich der Offerent allen jenen Lizitazions-Bedingungen unterwerfen wolle, welche in dem Lizitazions-Protofolle vorkommen, und vor Beginn der Lizitazion
vorgelesen werden, indem Offerten, welche nicht
genau hiernach verfaßt sind, nicht werden berücksichtiget werden;

c) diese Offerte muß mit dem 10percentigen Vadium des Ausrufspreises belegt sepn; welches im baaren Gelde oder in annehmbaren und haftungsfreien öffentlichen Obligationen nach ihrem Eurse berechnet, zu bestehen hat;

4

d) endlich muß dieselbe mit dem Vor= und Fa= miliennamen des Offerenten, dann dem Charakter

und Wohnorte desfelben unterfertigt fenn.

Diese versiegelten Offerten werden nach abge= schlossener mundlicher Lizitazion eröffnet werden. Stellt fich der in einer dieser Offerien gemachte Unboth gunstiger dar, als der bei der mundlichen Wersteigerung erzielte Bestboth, so wird der Offerent fogleich als Bestbiether in das Lizitazions-Protokoll eingetragen, und biernach behandelt werden; follte eine schriftliche Offerte benfelben Betrag ausdrücken, welcher bei der mündlichen Versteigerung als Bestboth erzielt wurde, so wird dem mundli= chen Bestbiether der Vorzug eingeraumt werden. -Wofern jedoch mehrere schriftliche Offerten auf den gleichen Betrag lauten, wird fogleich von der Biutazions = Rommission durch das Los entschieden werben, welcher Offerent als Bestbiether ju be= trachten fev.

Vom f. f. Kreisamte. Stryi den 19. November 1847.

(3935) Rundmachung. (3) Mro. 30942. Von dem f. f. Lemberger Landrechte werden die Inhaber der ofigalizischen Krieges

darlebns-Obligazionen :

1) Oleszow Unterthanen Stryer Kreises Nro. 15440 ddto. 9. Oktober 17=7 a 5/100 uber 14 fl. 7 fr.

2) Oleszow vel Holeszow Unterthanen Stryer Areises Nro. 15450 ddto. 27. September 1798

a 5|100 über 14 fl. 7 fr.,

3) Oleszow vel Holeszow Rusticale Stryer Rreises Nro. 13099 ddto. 21. Oftober 1799 a 5]100 über 14 fl. 7 fr., — mit dem vorgeladen, diese Obligazionen binnen einem Jahre um so gewisser vorzubringen, als sonstens selbe sur nichtig erstärt werden wurden.

Mus dem Rathe des f. f. Candrechtes.

Lemberg am 18. Oftober 1847.

Nro. 2694. Bom Dominio Rawa ruska Zolkiewer Kreises werden nachstehende unbefugt abwesende militarpflichtige Individuen, ale:

aus Hole: Cons. Nro. 43. Iwas Makuch, aus Huycze:

-- 80. Luc Worozbit, -- 105. Semko Pelep,

aus Rawa:

4. Fedio Trusz,333. Chaim Storch,

--- 96. Risig Peigert, -- 283. Israel Prüfner.

-- 338. Moses Gerstenfeld,

-- 121. Selig Langer,

-- 246. Itzig Israel Schmiederer,

- 345. Abraham Waldberg,

Cons. Nro. 246. Moses Schmiderer,
41. Samuel Zinger,

96. Joseph Peiger,
240. Majer Ackermann,

-- 240. Majer Ackermann, -- 296. Liebmann Beitel,

-- 84. Michael Brenner, -- 448. Itzig Spatzner,

-- 63. Eisig Zigelmann, -- 74. Samuel Rumuld, -- 126. Boruch Hecht,

- 326. Majer Feinert, 404. Osias Stalheimer,

hiemit vorgeladen, um so sicherer hieramts binnen 6 Wochen zu erscheinen, und sich über ihre unsbefugte Ubwesenheit zu rechtsertigen, als sonst gegen dieselben nach der bestehenden h. Vorschrift das weitere Umt gehandelt werden wird.

Rawa am 28. November 1847.

(3968) Ediktal = Vorladung (2)

Nro. 1134. Von der Konffriptions= und Stels lungsobrigkeit Narol Zolkiewer Kreises werden nachstehende hierortige illegal abwesende militarspslichtige Individuen als: HN. 150 Mondel Assil Segale, HN. 22 Sobek Dmiterek, HN. 104 Bartek Stupak, HN. 136 Isaak Halpern, HN. 141 Leib Kausmaun hiemit vorgeladen, in ihre Heimath um so mehr binnen 6 Wochen zurückzukehren, und die Abwesenkeit zu rechtsertigen, als nach Verlauf dieser Frist gegen dieselben das Auswanderungs = Verfahren eingeleitet werden wurde.

Dominium Narol am 25. November 1847.

(3958) Feilbiethungs = Edift. (2)

Mro. 674. Vom Magistrate der f. Stadt Dolina wird zur Vornahme der, wegen Einbringung der, von der k. k. Kammerprofuratur Namens des h. Staatsschakes gegen Israel Vogel erstegten For= derung von 90 fl. C. M. und rucksichtlich des nach Abschlag des bereits eingebrachten Betrages von 50 fl. 7 fr. C. M. verbleibenden Reftes sammt 41100 vom 1. Movember 1824 laufenden Binfen, der bereits jugesprochenen Gerichte= und Erefuzionskosten im Betrage von 13 fl. 24 fr., 3 fl. 6 fr., 4 fl. und 3 fl. 30 fr. dann der julest jugesprochenen Erefugionekoften im Betrage von 4 fl. 42 fr. von dem Hochlöbl. Lemberger Landrechte mit Beschluß vom 13. September 1847 3. 21116 bewillizten erekutiven Feilbiethung des dem Schuldner Israel Vogel gehörigen 114 Theils der Realis tat N. 52 in Dolina, die Lizitazion auf den 20ten Dezember 1847 und 24ten Janner 1848 Bormis tags 10 Uhr ausgeschrieben, und in der Doliner Magistratskanglei unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden und gwar:

1) Bum Musrufspreise wird der Schakungswerth

von 24 fl. 30 fr. E. M. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden 10/100 a

Ungeld zu handen der Lizitazions-Kommission im Baaren zu erlegen, welche dem Meistbiethenden in die erste Kaufschillingsbalfte eingerechnet, den übrigen aber nach der Lizitazion zuruchgestellt werden.

3) Der Bestbiether ist verpflichtet den ganzen Kaufschilling binnen 30 Tagen vom Zustellungstage der gerichtlichen Bestättigung der Lizitazion

an gerechnet, gerichtlich zu erlegen.

Sollte sich aber ein oder der andere Mäubiger weigern, die Zahlung vor dem gesetlichen oder bedungenen Auffündigungs-Termine anzunchmen, so ist der Ersteher

4) verbunden, diese Lasten nach Maaf des ans gebothenen Kaufschillings zu übernehmen. — Die Gerarialforderung wird bemfelben nicht belassen.

5) Diefer Theil der Realitat wird in zwei Feilsbiethungs-Terminen, jedoch nur um und über den

Ausrufspreis veräußert werden.

6) Sobald der Bestbiether den Kaufschilling erzegt, oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Gläubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wolzlen, so wird ihm das Eigenthumsdekret ertheilt, und die auf dem versteigerten Aten Theile obiger Realität haftenden Lasten ertabulirt, und auf den erlegten Kaufschilling übertragen werden. — Sollte er hingegen

7) den gegenwartigen Lizitazions-Bedingungen in was immer für einem Punkte nicht genau nachstommen, so wird dieser Realitats-Untheil auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Lizitazions-Termine unter Einziehung des Dadiums zu Gun-

ften des Staatsschaßes veräußert werden.

8) hinsichtlich der auf demfelben haftenden Lasten, Steuern und sonstigen Abgaben, werden die Kaussustigen an das Grundbuch und Magistrat

gewiesen.

Dessen die k. k. Kammerprokuratur dann die Erben des Israel Vogel, Chaja und Mudia, so wie die mindersährigen Kinder Mischel und Simon durch die Vormünderinn Leja Vogel, und endlich jene, welche inzwischen an die Gewähr dieser Realität gebracht, ein Pfandrecht auf dieselben erlangen, oder denen der gegenwärtige Feilbiesthungs = Bescheid nicht zugestellt werden könnte, durch den in der Person des Mathes Rubin in Dolina ausgestellten Kurator verständigt werden.

Dolina am 23. Okiober 1847.

(3965) • E b i k t. (2)
Nro. 257. Vom Tysminitzer Justisamte wird kund gemacht, es sen über Unlangen der Dword Weismann zur Hereinbringung des durch dieselse ersiegten Betraces pr. 300 fl. C. M. in die executivo Beilbietbung der zu der Nachlasmaße des David Weismann gehorigen, sub Nro. 221 liegenden Realitätshälfte, in 3 Terminen, d. i. am 23fen Dezember 1847, 27ten Janner 1843,

dann am 24ten Februar 1848 unter nachstebens ben Bedingungen gewilliget worden.

I. Bum Musrufepreis wird ber Betrag mit

298 fl. 3 i fr. R. M. angenommen.

11. Die Kaussustigen haben zu handen der Lizitazionste Emmission den 103:00 Betrag mit 29 fl. 51 fr. im Baaren als Vatium zu erlegen, das erlegte Reugeld des Erstehers wird in Doposit zuruckbehalten, ben der Einzohlung des erzielten Kauspreises eingerechnet, hingegen den andern Lizitazionslussigen gleich nach Abschluß der Lizitazion zuruckgestellt.

III. Der Erfteber hat den Kaufpreis nach erfolgter Bustellung des Bescheides über die Lixitazion binnen 30 Tagen ad Depositum ju erlegen.

1V. Nach erlegten Raufpreise wird dem Erfteber des Eigenthums der erstandenen Realitatsha fie eingeantwortet, und die Bealitatshalfte sub Nro. 221. demfelben unbelastet übergeben, die etwa darauf haftenden Schuiden auf den Raufpreis übertragen, und von der Realitat geloscht werden.

V. Alle öffentliche Lasten, und Derbindlichketten, dann Begunstigungen, welche die Realiat zu tragen und zu genießen hat , tonnen in dem

Grundbuche eingefeben werden.

VI. Soll e der Ersteher ein oder das andere Bedingnis nicht genau in Erfüllung bringen, so wird auf seine Gefahr und Kosten die Realitätsbaltte am dritten Lizitazionstermine auch unter den Fiskalpreis an Mann gebracht, und das Vasdium in Verlust gesprochen werden.

VII. Bey dem iten und Lten Ligitazions-Termine wird die Realisat über den Fisfalpreis, bey der 3ten Ligitazionsf ift auch unter dem Fisfal-

preife veraußert merben.

VIII. Der Käufer ist auch verpflichtet von der Grundherrschaft den obereigenthümlichen Consens zu den emphiteutischen Besitz enzuholen, wovon die Bittstellerin, dann die Erben des Dawid Weismann, als: Alte Deutsch, Itte Fröhlich, und Meyer Holder als Wormund der minderjährigen, serners die Miteigenthümerinn Ettel Lorie Sandmarin, endlich alle jene welche mitserweile ein Pfandrecht erlangen könnten, oder denen dieser Bescheid nicht frühzeitig zugestellt werden konnte, durch den Kurator Napthalie Weis versändigt werden.

Mus dem Tysminitzer Justigamte am 14ten

Movember 1847.

(3975) Ediktal-Vorladung. (4)

Mro. 3042. Bon Seiten der Cameral Obrige feit Delatyn Stanislauer Kreifes werden nachbes nannte mititarpflichtige, unbefugt abweseude Institution, als:

Saus-Nro. 39. Kowaluk Jacob aus Zarzyce,

73. Bihua Filip

|               |                   | -                  | Barban month     |            | 1               | 1        | 1              | 1    | -            | 1             |     | 1   | Appendix Selection |               | i            | I             |                | Opportuni dell'oci i |                  | -            | i                | -    |            | -             | -    | -               | 1    | 1                  | -           | 1                  | 1       | -            | -               | -   | 1                | 1              | Haus-Mro. 89                    |
|---------------|-------------------|--------------------|------------------|------------|-----------------|----------|----------------|------|--------------|---------------|-----|-----|--------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------------|------------------|--------------|------------------|------|------------|---------------|------|-----------------|------|--------------------|-------------|--------------------|---------|--------------|-----------------|-----|------------------|----------------|---------------------------------|
| 10            | 130.              | 59.                | 50.              | 51.        | 32              | G.       | 315            | 2 3. | 104.         | 34.           | 320 | 277 | 92.                | 23.           | 19           | 289.          | 201            | 51.                  | 299.             | 51.          | 30.              | 297, | 163,       | 144.          | 143. | 157.            | 146. | 290.               | 57<br>pho   | 119                | 119.    | 54           | 229.            | 186 |                  | 141.           | ro. 89. I                       |
| All of the ma | Nahornial Fedor a | Diaczenko Semen a. | Korzeniuk Dmytro | -          | Bozemult Andryi | k Olexa  | Dumkopf Hersch | 100  | Abosch Moses | Radschu lidel |     | h H | Tauber Benjamin    | Loch Benjamin | Ramil Hersch | Zobel Abraham | Sucher Abraham | Bendit Josel         | Rathauser Mortko | Bandel Eisig | Streitmann Moses | ズ    |            | Romaniuk Iwan | -    | Kyucha ow Wasyl |      | Horbowy Andryi aus | Vogel Moses | Safirstein Abraham | bea.emd | Vogel Mortko | Polanica Danilo | -   | Haskow Andry cus | Szewczak Ilnat | lalimiszczuk Gre or aus Zarzych |
|               | ане Кгазиа,       | . Dobrotow.        | 1                | aus Jamus. | 1               | aus Luh. | 1              | 1    | 1            | 1             | -   | 1   | 1                  | !             | 1            | 1             | 1              | 1                    | 1                | ţ            | 1                | 1    | diversity. | 1             | 1    | 1               | 1    | ıs Delatyn,        | 1           | 1                  | 1       | 1            | 1               | -   | \$ Lanczyu,      | 1              | us Zarzych.                     |

jegten Beifrift ale Refruitrungeflüchtling feben, und nach bem dusmanderunge : som Jahre 1832 bebandelt werden wird. aufgefordert, fich binnen 3 Monattn bieramts ans jumiden, und ihre Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens jeder derfelben nach Wersauf ber beale Refrutirungsflüchtling ange-

105. RadsprecherSchmula, Sadzawka,

Nalowayko Jiko aus Lojowa,

Delaiyn am 4'in Oftober 1847.

Bundungung

hiemit bekannt gemacht, baß über Unsuchen bes Anion Twa-dowski jur Bestiedigung bes mit bem hierzeichtlichen Urteile vom ihren Janner 1847 Bahl 29919 miber ben Ignatz Radzwon-Dezember 1846 ju berechnenden Bergugeginfen, fladt Lemberg wird ben dem Aufenthaltsorte nach unbefannten Nikolaus und Theresia Wolanska Mrv. 2377-41847. Wom Magiftrate ber E. Saupt-

ju Stanislau erlucht wird, bem bortigen Depo-fitenamte auf utragen, bas bieffallige Pfandrecht, auf ben bafelbft erliegenben Schuldurfunden bes Nicolaus und Theresia Wolaiskie von 15ten dann der Gerickiskosten von 7 fl. 26 fr. G. M. und der Ezekuzienekosten von 14 fl. 32 fr. E. M. das Pfandrecht auf den dem fachfalligen zen. Undziwobski gehorigen vitten Thill der Alfie-Map 1815 ersichtlich zu machen. Dia ber Aufenibalisort ber Ausfieller Theresia Wolaiska vom 15ten Map 1815 verbewahrten Schuldurkunden des Nikolaus und für die Masse der Petronella Radziwońska aufforderung pr. 200 tull vince. Landrechies,

besadvefat Dr. Raczyńs i jum Kurator bestellt, ibm biefer Bescheid jugestellt, und biefelben mittelft biefes Ediftes tavon verffandigt. benfelben auf ibre Gefahr und Koften ber gan-Schuldurfunden bir gerichts unb fannt ift, fo wird Siefer

Bember 8 am 13ten Rovember 1847.

# (3972)(4) 0

gra 1847 3. 3. 32472 eine Klage angebracht, und um richterliche Silfe gebeten, werüber bie Sagfahrt auf ben 9. Februar 1848 um 10 Uhr Wormittags schiong des aus dem vom ignatz und Avna Wi-szniowskie dito. 20. Nevember 1812 ausgestellbeftimmt murbe. verleibten Summe von 2500 fip am 25. Ottober czyńco laut Hptb. 133. S. 294. E.P. 16. einmarigen Ebittes bekannt gemacht, es habe wiber biefelben br. Stophan Wezelaczynski megen Lo-Wohnorte nach unbekannten Erben mittelft gegen-Diro. 32472. 20om f. f. Lemberger Landrechte Schuldiceine berrubrenden Spottefarrechtes Ball feines Sobes beffen bem Mamen Zodes beffen dem Mamen und für

Da ber Aufenthaltsort ber Bekangten bem Lands rechte unbekannt ift, so hat bas t. f. Landrecht zu ihrer Bertretung und auf ihre Gesahr und Kofen ben hiefigen Landed- und Gerichte-Abrosagien vorgeschriebenen Gerich fordnung verhandelt die angebrachte Rechtsfache nach Romanowicz als Curator bestellt, bes Landes- und Gerichts. Abvofaten Dr. Peter Dr. Julian Romanowicz mit Unterftellung 230 mit welchem für Gali-

werden wird.

(1)

auch einen andern Sadmalter ju mablen, und biefem Landrechte anzugeigen, überhaupt bie jur Bertbeibigung bienlichen vorschriftsmaligen Rechts millet ju ergreifen, indem fie fonft fich bie aus beren belfe bem bestellten Dettreter mitzutheilen, langten errinnert, jur rechten Beit entweber felbft Durch biefes Gbift werben bemnach bie erfcheinen, ober bie erforberlichen Rechtebe-2340 111

Berabfaumung entftebenden Folgen felsft beigumeffen baben werben.

Mus dem Rathe des f. E. Landrechts.

Lemberg am 10. November 1347.

dift t. (4) (3973)

Mro. 33063. Bom f. f. Lemberger ganbrechte wird dem abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Adam Brafen Bakowski mittelft gegenwartigen Ebiftes bekannt gemacht, es babe mider benfelben ber Gr. Kasimir Graf Lanckoronski wegen Zahlung von 830 fl. 27 fr. C. M. und wegen Juftifigirung tes ju Gunften bes Ilasimir Grafen Lauckoronski im Laftenstande ber dem Adam Grafen Bakowski geborigen Guter Demenka leśna und Podniestrzanka Sptb. 385. S. 232, danun Tuczempy Spit. 307. S. 390. vorgemerkten Betrages von 830 fl. 27 fr. C. Dl. eine Rlage angebracht, und um richterliche hilfe gebeten, worüber gur mundlichen Berbandlung eine Sagfabung auf ten 15. Februar 1848 um 10 Ubr Vormittags festgesest wird.

Da der Aufenthaltsort des Belangten biergerichts unbekannt ift, fo bat bas f. f. gandrecht ju feiner Bertretung und auf feine Gefahr und Koften ben hiefigen Landes- und Gerichts-Ubvofaten Dr. Bartmanski unter Gubflituirung des Landes- und Berichts-Abrokaten Dr. Czaykowski als Curator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galigien vorgeschriebenen Gerichtes

ordnung verbandelt merben wird.

Durch biefes Edift wird demnach biefer Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbft ju erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbebelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter ju mablen, und diesem Candrechte anzuzeigen, überhaupt bie zur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmaßigen Rechts. mittel ju ergreifen, indem derselbe fich die aus beren Berabfaumung entflehenden Folgen felbst beigumeffen baben wird.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg am 10. November 1847.

(3984)Edift.

Mro. 19315. Bom Dominio Bosaucze Buko-Winer Rreifes werden nachstebende Refrutirungs; fluchtige Unterthansburschen und zwar aus Bosancze: Juon Karp aus bem haus Mro. 18, Nistor Kroitor aus dem Haus-Nro. 62, Juon Kyrlan aus dem Baus-Mro. 95, Illi Kyrlan aus dem haus-Mro. 127, Dumitro Kroitor aus dem haus-Mro. 153, Juon Kroitor aus dem haus-Mro. 155, Jordaki Polonik aus dem Saus-Mro. 158, Simion Andoni aus bem Saus-Mro. 167, Thodor Micria aus tem Saus-Mro. 173, Constantin Polouik aus tem Saus-Mro. 217, Georgi Nikifor aus bem Saus - Mro. 269, Michal Bondar aus

bem haus-Mro. 287, Nistor Oniu aus tem Saus-Niro. 298, Peter Salitra aus dem Haus-Niro. 301, Georgi Blindu aus dem Saus-91ro. 341, Mihai Dronik aus dem Haud-Nro. 366, Georg Nikifor aus dem Saus-Mro. 385, Dumitru Ungurian aus dem haus = Mro. 402, Oswald Rozenberg aus dem Haus-Nro. 422, Fridrich Rosenberg aus dem Haus-Nro. 422, Thoma Witzel aus dem Saud-Nro. 432, Wasili Dragoi aus dem Saus-Mro. 440, Georgi Grapa aus dem Haus-Mro. 7; Videstie: Illie Czobotar aus dem Saus = Mro. 23, Jaon Desetnik aus dem Saus-Mrv. 13, Illie Jerhan aus dem Saud-Mro. 54, Gawril Munlian aus dem Saus-Mro. 68, Illi Rottar aus dem haus-Mro. 70, Georgi Zeszko aus dem haus-Mro. 74, Juon Czimpousch aus tem Saus-Mro. 101, Thodor Moskal aus dem Baus = Mrc. 87, Gawril Moraz auf bem Saus-Mrc. 101, Thodor Moraz aus dem Saus-Mro. 110, Wasili Niamzu aus dem Haus- Mro. 120, Alexandru Griga aus dem Haus-Nro. 137, Wasili Niamzu aus dem Haus-Nro. 133, Simion Ukrainczuk aus dem Haus-Nro. 139; Lisaura: Costantin Kosliniuk aus dem Haus - Mro. 19 aufgefordert, binnen langstens drei Mongten jur Stellung auf den Uffentplas bieramte ju erfceinen, und ihr unbefugtes Ausbleiben zu rechtfertigen, widrigenfalls dieselben als Rekrutirungsfluchtlinge angesehen und als folde behandelt werden wurden.

Bosancze am 25. Geptember 1847.

(39697)Rundmadung

Mro. 15611. Bom Tarnower f. f. Landrechte wird den dem Namen und Wobnorte nach uns bekannten Erben des Ignatz Debski, dann allen benjenigen, welche aus den auf den Gutern Wrzepia sammt Uttinenzien Radziejów und Michale lib, dom. 49. pag. 356. n. 33. on. Berbindlichfeiten des Johann Raczyniski Gigenthumers diefer Guter, mas immer fur ein Recht ansprechen könnten, und des Lebens, Mamens und Wohnertes nach unbekannt find, hiemit bekannt gemacht: es habe gegen dieselben, so wie auch gegen die Pupillarmaffe des Ignatz Debski, Simon Szymauski hiergerichts unterm 13. November 1847 3. 15611 eine Klage wegen Fullung des Rechtsfpruches: daß die auf den Gutern Wrzepia mit Attinenzien Radziejow und Michale lib. dom. 49. p. 456. n. 33. ou. verbucherten Berbindlich= feiten des weisand Johann Chrisostom Raczyński, und benen entsprechende Rechte durch die Berjahrung aufgehoben und gelofcht, fonach fur ausgestrichen, aus den Gutern Wrzepia fammt Uttinenzien zu erklaren feven, anegetragen, und um richterliche Gilfe gebeten. Es wird baber unter Ginem denfelben ju beren Vertheibigung ber biergerichtliche Udvofat und Dr. ber Rechte Gr. Rutowski mit Gubflituirung des Canbes-lidvofaten und Dr. ter Rechte Hrn, Radkiewicz zum Kurator bestellt, demselben die überreichte Klage mitgetheilt, und beide Theile vorgeladen, hiergezichts zur mundlichen Werhandlung dieser Rechtsfache am 23. Februar 1848 um die 10te Wor-

mittagestunde zu erscheinen.

Wovon die Belangten hiemit mit dem Leifahe verständiget werden, daß denfelben obliege, den ihnen bestellten Kurator vor dem anderaumten Termine mit einer Vellmacht, mit der gehörigen Instruktion, und mit den erforderlichen Rechtsbehelfen zu versehen, oder aber einen anderen Bevollmachtigten sich erwählen, und solchen diesem k. k. Landrechte nahmhaft zu machen, widrisgens der Rechtsstreit mit dem aufgestellten Kustator nach den hierländischen Gesehen sortgeseht und durchgeführt werden wird.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts.

Tarnow am 16. November 1847.

(3961) Ebift. (4)

Biro. 32303 Bom f. f. Lemberger Landrechte mird den, Eleonora Antonina J. N. Kunaszowska Petronella Mathilda J. M. Kunaszowska, Lucia Theresia 3. M. Hordyńska, und fur ben Fall ihred Ublebens ihren dem Namen und Wohnorte nach unbefannten Erben, dann der Autonina Debolina geb. Broniewalia und fur den fall ibres Ublebens ihren dem Leben und Wohnerte nach unbefannten Erben, der Genovela Raitowska, ber Henrictte vel Henrica Ujejska, ber Johanna Dwernicka, ber Theresia Starzyńska, dem Calixt Starzyński, dem Adam und Isid r Grafen Koziebrodzkie, ber Anna Rudziszewska, ber Xavera Satnecka, ber Josepha Sieprawska geb. Nizynska, ber liegenden Dlaffe des Stanislaus Broniewski, ber Catharina Spendowska, der Ludomilla Grafinn Roziebrodzka geb. Zielinska und der Ignacia Krukowiecka, mittelst gegenwartigen Edittes befannt gemacht, es babe wider dieselben die Fr. Theela tter Che Haywas 2ter Che Jaroslanska geborne Ortyńska mes gen Boichung der Summe von 19000 fip. aus dem Lastenstande der Guter Zywaczow unterm 28ten Oftober 1847 3. 8. 32803 hiergerichts eine Rlage angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, woruber die Sagfahrt auf den 29ten 3 nner 1848 um 10 Uhr Bormittage bestimmt murde.

Da der Ausenthaltsort der Belangten hiergerichts unbekannt ift, so hat das k. k. Landrecht
zu deren Bertretung und auf deren Gesahr und
Kosten den hiesigen Landes und Gerichts-Udvokaten Dr. Kolischer mit Unterstellung des Landesund Gerichts - Advokaten Hrn. Dr. Rodairowski
als Kurater bestellt, mit welchem die angebrachte
Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verbandelt werden wird.

Durch diefes Edift werden demnach die Be-

langten erinnert, zur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbebelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Uns dem Rathe des f. f. Landrechts.

Lemberg am 30ten Oftober 1847.

Mro. 31603. Bom k. k. lemberger Landrechte wird der Theodora Chrzanowska oder deren allfalligen unbekannten Erben mittelst gegenwartigen Solftes bekannt gemacht, es habe wider dieselbe Valerian Podlewski unterm 16ten Okstober 1847 zur Zahl 31603 wegen Löschung des gerichtlichen Auftrages vom 10ten März 1787, die Bormerkung, der vom verstorbenen Peter Anton Chrzanowski zur Ausbewahrung übernommenen Gegenstande, betreffend, — aus dem Lasstenstande der Guter Worwolince, Słobudka,

Rundma hung.

Puklaki und Trojca eine Klage angebracht, und um richterliche Hitse gebeten, worüber zur mundslichen Verhandlung dieser Rechtsangelegenheit die Tagsagung auf den 12ten Janner 1848 bestimmt wurde.

Bar.

(3974)

Da der Aufenthaltsort dieser Belangten hiergerichts unbekannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Kossen den hiesigen Landes- und Gerichts-Udvokaten Dr. Tustanowski mit Unterstellung des Landes- und Gerichtsadvokaten Hrn. Dr. Rodakowski als Kurator bestellt, mit welchen die angebrachte Rechtssachenach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die Belangeten erinnert, zur rechten Zeit die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheis len, ober auch einen andern Sachwalter zu wahs len, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sonst flich die aus beren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumeffen haben werden.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg am 24ten November 1847.

(1) (1) (2) (3) (3) (3) (3) (4) (5) (6) (6) (7) (7) (7)

Mro. 550. Bon dem faiferl, konigl, Lember ger Landrechte wird dem abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten, von der Erbschaft nach seinem Bater Johann Zarzycki Gobne des Udvokaten Zarzycki ausgeschlossenen Irn. Arthomius Carl z. N. Zarzycki mit diesem Edicte bes

kannt gemacht, daß am beutigen Tage der ganze nach dem am 30ten Dezember 1842 verstorbenen Johann Zarzycki Sohne des Udvokaien Johann Zarzycki verbliebene Nachlaß den minderjährigen Kindern desselben Joseph Peter und Paul Zarzyckie nach der gesetzlichen Erbfolge zu gleichen Theilen mit Aufrechthaltung der letzwilligen Verstügung vom Atten Dezember 1842 und mit der Rechtswohlthat des Inventars eingeantwortet wurde.

Da der Wohnort desselben unbekannt ist, so wird ihm der Landes= und Gerichts- Udvokat Dr. Midowicz mit Sudstituirung des Landes= und Gerichts-Udvokaten Dr. Czermak auf seine Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demsselben der oben angeführte Einantwortungs-Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Mus dem Maibe des t. f. Landrechtes.

Semberg am 20ten Oftober 1847.

(3998) Kundmachung. (4) Nro. 7755. Vom kon. galiz. Merkantil= und Bechselgericht wird hiemit bekannt gegeben, daß Jedermann welcher den in Verluft gerathenen vom Simon B. Machschefes an die Ordre seiner eigenen in Grünberg am 28. August 1846 über die Gum= me von 553 Reichsthaler 23 filb. Gr. Preuf. Courrant ausgestellten, feche Monate a dato in Foltischan jahlbaren durch A. D. Bayer akzeps tirten Bechselbrief - welcher überdieß enthalt, das folder beim Hirsch Barber in Suczawa jahlbar und durch Simon B. Machschefes an die Ordre des M. Zucher in Grünberg den 7ten Februar 1847 girirt ift, in Sanden haben burfte, aufgefordert, denfelben binnen Jahresfrift von der letten Einschaltung des Edifts in das Umts= blatt der Lemberger Zeitung, hiergerichts um so gemiffer anzubringen, als fonst ber Wechfel für nichtig gehalten, und der Wechfelverpflichtete A. 1). Beger demfelben hierauf Rede und Untwort du geben, nicht mehr verbunden senn wird.

Lemberg am 23ten September 1847.

(3998) E d i f t. (4) Mro. 24291/1847. Vom Magistrate der kön.

Mro. 24291/1847. Vom Magistrate der kön. Hauptstadt Lemberg wird dem abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Awigdor Margulies bekannt gemacht, daß die Lemberger ist. Gemeinde wider ihn als Erstgeklagten, eine Klage de praes. 8. November 1847 3. 24291 wegen Ertabulirung des Hauptbuch 28. S. 255. LP. 2. intabulirten Vertrages pr. 1800 sip. sammt Ufterlasten, von dem Lastenstande der Realität unter N. 250 Stadt angebracht und um richterliche Hilfz gebeten, worüber diese Klage zur Einwendung auf den 27ten Janner 1848 um 9 Uhr Vormittags hiergerichts gewiesen worden ist.

Da der Aufenthaltsort des Belangten Avigdor Margulies diesem Gerchte unbekannt ist; so hat das Gericht zur Vertretung und auf Gefahr und Kosten den hiesigen Landes- und Gerichts-Udvokater Dr. Fangor mit der Substitution des H. Ubsvokaten Rodakowski als Kurater bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Gaslizien vorgeschriedsnen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt wird demnach der Belangte erinnert zur rechten Beit entweder selbst zu ersscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu wählen und diesem Gezichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu erzerifen, indem er sich aus beren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Lemberg am 12. Movember 1847.

(3970) E d i f t. (4)

Mro. 14545. Vom Tarnower f. f. Landrechte wird den Erben des Lechocki, die dem Namen, Leben und Wohnorte nach unbekannt find, und ihren etwa liegenden Nachlasmassen oder deren erklarten Erben mittelst gegenwartigen Edikts be= kannt gemacht es habe wider sie h. Simon Szymański, wegen Erkennung, daß alle Rechte zur Summe 36,152 fipol. 8 gr. den im Lastenstande ber Guter Wrzempia intabulirt ift, durch die Verjahrung getilgt und geloscht sepen, sonach pro extabulabilibus zu achten senen, sub praes. 20. Oktober d. J. 3. 14545 eine Rlage überreicht und um richterliche Bilfe gebeten, worüber zur mundli= chen Verhandlung diefer Streitsache ei ne Tagfabung auf den 13ten Janner 1848 um 10 Uhr Früh bestimmt murde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten hierge= richts unbekannt ift, fo hat ihnen diefes Landrecht auf ihre Gefahr und Kosten den hiefigen Ilovokaten S. Dr. Rutowski mit der Gubstituzion des S. Udvokaten Dr. Radkiewicz als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der Gerichtsordnung verhandelt werden wird. Belangten werden bemnach mittelft dieses Ediftes erinnert jur recht.n Beit entweder felbst zu erscheis nen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Rechtsvertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter ju mablen, und diefem F. E. Landrechte anzuzeigen, und überhaupt die jur Vertheidigung dienlichen Rechtsmittel ju er= greifen, widrigens sie sich die aus deren Werab= faumu entstehenden üblen Folgen felbst beizumeffen baben werden.

Mus dem Rathe der f. f. Landrechtes.

Tarnow am 21. Oftober 1847.

# Dzieńnik urzędowy.

Lwów dnia 7. Grudnia 1847.

(3955) Unfundigung.

Mro. 20311. Bon Geite bes Tarnower f. f. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, das jur Verpachtung der lat. Pfrunde in Loki gorne auf Die Zeit vom 24ten Mar; 1847 bis 24ten Mar; 1848, wozu folgende Ertragequellen geboren, als: 156 Bug- 1352 Bandtage, 30 Stud Rapauner, 86 Joch 316 Quell. Ueder, 41 Joch 782 Quell. Wiesen, - an Messalien 254 Korez Korn, 254 Rerez haber von der herrschaft und der Gemeinde Leki gorne und der Ertrag von den pfarrlichen Ruchen, - follte der bisberige Pachter den pro rata temporis d. i. bis 2 iten Mary 1848 berech= neten Betrag an die Kreiskaffe ju entrichten fich

(3952) Einberufungs-Edikt. (3)

Diro. 14181. Bon Geite bes Sandecer f. f. Kreisamts wird der militarpflichtige Jude Jankel Förster und Abraham Schermann aus Zabrzez geburtig, melder feit einigen Jahren unbefugt und unwissend mo abwesend, bann auf die ftatt gehabte obrigkeitliche Vorladung nicht gurudge. fehrt sind, nochmale aufgefordert, binnen 3 Do= naten in feine Beimath zuruckzukehren, und die unbefugte Ubwesenheit zu rechtfertigen, ale midrigens die Fluchtlinge nach dem Auswanderungs= Patente vom 24. Mary 1832 behandelt werden murden.

Sandec am 12. November 1847.

erklaren, fo wird bemfelben nach ber boben Gub. Weisung vom 9. Geptember 1820 3. 42039 der Fortgenuß der Pachtung bis zu dem lettermabnten Tage eingeraumt, und die Lizitazion blos auf die Dauer vom 24ten Mary 1848 bis 24ten Mary 1849, - am 13ten Dezember 1847 in der Tarnower Kreisamts-Kanglei Gormittags um 9 Uhr abgehalten werden wirb.

Das Praetium fisci beträgt 1970 fl. 48 fr. C. M. und das Vadium 197 fl. 5 fr. C. M.

Die weiteren Lizitazions = Bedingniße werden am gedachten Lizitazionstage hierorts bekannnt gegeben werden.

Tarnow den 18. Rovember 1847.

### Pozew.

Nro. 14181. C. k. Urząd cyrkulowy Sandecki powołuje powtórnie obowiązanych do wojska zvdów Jankiela Förster i Abraham Schermann rodem z Zabrzeża, którzy od kilku lat bezprawnie i nie wiedziec gdzie podziewają się, i na domiuikalne wezwanie dotad nie powrócili, aby w ciagu 3 miesięcy do dom wracali, i z bezprawnej nicobecności swojej usprawiedliwili się, inaczej jako zbiegi popadną postępowaniu Patentem emigracyjnym z dnia 24. Marca 1832 przepisanemu.

W Saezu 12. Listopada 1847.

Mro. 81320.

Ermaßigung der Bollgebuhr für einige Urtikel in dem Zwischenverkehre mit Ungarn und Giebenburgen.

In Folge eines hofkammer = Prafidial=Defrets vom 3ten Movember 1. 3. 3. 9165-P.P. und mit theilmeiser Beziehung auf die mit der Cirkular-Berordnung vom 16ten Oftober 1847 3. 72390 fundgemachten Boll-Bestimmungen für mehrere Urtikel im Berkehre mit dem Auslande und mit den Zollausschluffen, wird hiemit zur offentlichen Kenninif gebracht:

1.) daß fur das unter jenen Urtikeln begriffene Juchtenleder im Zwischenverkehre mit Ungarn und Siebenburgen feine Uenderung in ben bis-

berigen Gebuhren eintrete;

## Rreisschreiben des t. f. galizischen Landesguberniums.

(3951)

Zmniejszenie należytości cla od niektórych artykulów w handlu międzykrajowym z Węgrami i Siedmiogrodem.

W skutek dekretu prezydyjalnego Kamery nadwornéj z dnia 3. Listopada r. b. do liczby 9165-P.P. i z częściowem odniesieniem się do ustanowień cła od niektórych artykułów w handłu z zagranica i obwodami z cła wyjętemi, okolnikiem z dnia 16. Października 1847 pod l. 72890 ogłoszonych, podaje się niniejszem do powszechuej wiadomości:

1.) że od skór juchtowych między owemi artykułami umieszczonych, w handlu międzykrajowym z Węgrami Ziemią Siedmiogrodzką w opłatach dotychczasowych zadna odmiana

nie zachodzi;

2.) baß für die übrigen in der obermähnten Berlautbarung genannten Urtikel vom iten Dezember 1847 angefangen, im Zwischenverkehre mit Ungarn und Siebenburgen die in dem hier anzgeschlossenen Tarife unter den Postenzahlen 1 bis 5 enthaltenen, in mehreren Unsahen ermäßig-

ten Bebubren ju gelten haben;

3.) daß außerdem von demfelben Zeitpunkte ansgefangen, für die in dem angeschlossenen Tarife unter den Postenzahlen 6 und 7 genannten Arstikeln; die hier beigesetzen verminderten Gebühren im Zwischenverkehre, mit Ungarn und Siesbenburgen in Wirksamkeit zu treten haben, ohne daß für diese Artifel im Verkehre mit dem Ausslande und den Zollschluffen, eine Uenderung der dießfalls bestehenden Zollbetrage Statt sindet.

Lemberg den 16. Movember 1847.

2.) że od drugich w pomienionem ogłoszeniu wytkniętych artykułów, poczynając od 1go Grudnia 1847, w handlu międzykrajowym z Węgrami i Siedmiogrodem, należytości w załączonej taryfie pod liczbami porząkowemi 1 do 5 zawarte, i w oznaczeniu ilości zmniejszone, mają obowiązywać;

3.) že oprócz tego poczynając od tege samego czasu, od artykułów w załączonej taryfie pod liczbami porządkowemi 6 i 7 wytkniętych, należytości w handlu międzykrajowym z Węgrami i Siedmiogrodem zmniejszone, wejść mają w wykonanie, nie zmieniając od tych artykułów w handlu z zagranicą i z obwodami z cła wyjętemi, ustanowionych w tej mierze ilości cłowych.

We Lwowie daia 16. Listopada 1847.

# Frang Graf von Stadion,

Philipp Freiherr von Krauß, Gubernial-Prasident. Undreas Ettmaper von Abelsburg, Hofrath. Joseph Ritter von Bobowski, Gubernialrath.

2 4

Ad Nrum. 72927. Z a r i

der neuen Bebuhrenbestimmungen für den Zwischenverkehr mit Ungarn und Siebenburgen

| -           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          | 8                                                | 0                                | 1 1 |                                           | Di               | eißig                            | stgebuh                                        | r                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Post-Mro.   | Benennung<br>der<br>Gegenstände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Masstab<br>der Ein=<br>gangs=<br>Berzollung<br>*)        | bei t<br>Einfu<br>aus<br>Unga<br>und E<br>benbur | hr<br>rn<br>die=<br>gen          |     | ibr<br>en<br>oie=<br>gen                  | benbur           | hr<br>rn<br>bie=<br>gen          | bei d<br>Uusfi<br>au<br>Unga<br>und G<br>benbu | uhr<br>s<br>irn<br>die=<br>rgen     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          | ft.                                              | fr.                              | fl. | fr.                                       | ft.              | fr.                              | fī.                                            | lfr.                                |
| 2 3 1 5 6 7 | Konig geläutert und ungeläutert, worunter auch die Bienenstöcke mit zusammengestossenem Jonig und Wachs, sogenannte Bienensteulen und Wachskoth gehören, wie auch Honigwasser  Terpentin ohne Unterschied Wachs, weißes oder gebleichtes Wachs, verarbeitetes, als: Kerzen, Fackeln, gefärbtes Pichwachs, u. dgl Bink oder Spiauter Kurschnerarbeit oder versertigte Pelzmaaren Riemers, Sattlers und Taschnerarsbeiten, mit Ausschluß der Wägen  *) Der Maßstab der Aussuhrverzolzung ist durchgehends der Eentner Sporco. | 1 Centner Sporco Detto Detto Detto 1CtnNetto Detto Detto | 1<br>3<br>6<br>-<br>6<br>4                       | 15<br>30<br>20<br>40<br>10<br>40 |     | 5<br>5<br>25<br>25<br>25<br>3<br>25<br>25 | 1<br>3<br>3<br>2 | 15<br>30<br>20<br>20<br>10<br>20 |                                                | 5<br>5<br>25<br>25<br>3<br>25<br>25 |

Ad Nrum. 81820, nowych oznaczeń cla dla handlu między-krujowego z Węgranii i Siedmiogrodem. 22 p

| 5     |                                            | 51                                                                      | 0     | රා                        | شد                                                                                                 | ೦ ಸ೦                                                         |                                                                                                                                       | Lic          | zha po     | orządkov                       | va      |
|-------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------|---------|
|       | go jest w zędzie cetnar wagi<br>obwojowej. | Wyroby rymarskie, siedlarskie i<br>kaletnicze, a wyjatkiem po-<br>wozów |       |                           | wosk wyrobiony, jako to: swiece jarzące, pochodnie, maść ogrod-<br>nicza farbowana z woskiem t. p. | že i sytka<br>Terpentyna bez rožnicy<br>Wosk biały lub žólty | Miód czyszczony i nieczyszczony,<br>do czego liczy się także ule z<br>ubitym miodem i woskiem, tak<br>zwane plastry i wosczyzny, tak, |              | Artykułów  | Nazwa                          |         |
|       |                                            | detto                                                                   | detto | 1 cetnar<br>bez<br>obwoju | detto                                                                                              | detto                                                        | 1 celuar                                                                                                                              |              | wego<br>*) | Wymiar<br>oc enia              |         |
| 10000 | 34                                         | 4                                                                       | 6     | 1                         | 6                                                                                                  | w   p                                                        |                                                                                                                                       | ZIR.  kr.    | Siedmio    | dzie<br>z Vęgier               |         |
|       |                                            | 10                                                                      | 40    | 10                        | 40                                                                                                 | 15<br>30<br>20                                               |                                                                                                                                       | kr.          | 110-       | ler                            | Cł      |
|       |                                            | 1                                                                       | 1     | 1                         | 1                                                                                                  | 111                                                          |                                                                                                                                       | ZIR.         | Siedmio    | na wycho-<br>dzie<br>do Węgier | 0       |
|       |                                            | 25                                                                      | 20    | ಲ                         | 20                                                                                                 | 20 0 0                                                       |                                                                                                                                       | The state of | 10-        | ho-                            |         |
|       |                                            | Ю                                                                       | C)    | t                         | ယ                                                                                                  | 014                                                          |                                                                                                                                       | ZIII.        | Siedmio    | na wcho-<br>dzie<br>do Węgier  | optata. |
|       |                                            | G1                                                                      | 20    | 10                        | 20                                                                                                 | 15<br>30<br>20                                               |                                                                                                                                       | kr           | u io       | ho-                            |         |
|       |                                            | 1                                                                       | 1     | 1                         | 1                                                                                                  | 111                                                          |                                                                                                                                       | <b>1</b>     | Siedmio    | na wycho<br>dzio<br>2 ęgier    | 30stowa |
|       |                                            | 50                                                                      | 200   | ය                         | No.                                                                                                | 80 51 51<br>51 51 51                                         |                                                                                                                                       | -            | 0          | ho-                            |         |

91rc. 76383.

leber die Anwendung bes Stampel- und Targefeges auf Gemeinden und ihre Bermogens-

bermaltung.

Seine f. f. Majeftat haben aus Anlaß eines iber bie Anwendung des Stampel- und Targefebes auf die Gemeinden erstatteten allerunterthanigiten Bortrages unterm 15. Juni l. J. nachstehende allerhochste Entschließung zu erlassen gerubet:

In den Angelegenheiten, in denen es sich um die Verwaltung oder Lenderung des Gemeindes Arnögens, oder uberhaupt um privatrechtliche Beneidens, oder uberhaupt um privatrechtliche Bezehungen einer Gemeinde zu anderen Personen bandel, haben die Urkunden und Schristen, die von den Gemeinden, ihren Vertretern, oder von einem Dritten im Inexesse des Stämpelsten ausgesertiget werden, der Stämpelpslicht in dem Währe zu unterliegen, der Stämpelpslicht in dem dargeses dieselben für die Urfunden und Schristen der Privat-Personen festseh, und nicht bestondere Unordnungen für die Emeinden als

(3087)

O zastosowaniu Ustawy stęplowej i taksowej do gmin i zarządu ich majątkiem.

Najjasniejszy Pan raczył na najuniżensze przedłożenie we względzie zastosowania Usta-wy stęplowej i taktowej do gmin dnia 15go Czerwca t. r. wydać następującą Bajwyzszą uchwałę:

znania szczególnesci także zktów oszacowania, rozpotyle, o ile go Ustawa njeplowa i taksowa dla dokumentów i pism osób prywatnych ustanastosunków co do prawa powszechnego jedno gminy względem drugići, mają dokumenty pisma, które wydają gminy, ich zastępcy lu dla gmin jako gmin. dokumentów i pism osób prywatnych ustana-wia, i nie zawiera szczególnych rozpowadzeń kto inny w ich interesie, podpadać stęplawi o stosunków co do zmiany majatku gminnego, albo w ogólności W sprawach, tyczących sie przez w sztuce bieglych, rekursów Ta powszechnego jednéj zasada tyczy zarządu Sie lub

folde enthalt. Dieser Grundsat gilt insbesondere auch von Schatungsacten, Kunftbefunden, Recursen und anderen Eingaben, die in Gemeinde= Ungelegenheiten ber bemerkten Urt vorkommen.

In den Ungelegenheiten bingegen, deren Gegenstand öffentliche Bwede find, und die von den Gemeinden jur Erreichung ober Beforderung Diefer Bwede beforgt werben, fommt den Urfun= den und Schriften ber Gemeindeamter, Beamten und Bestellten, die durch Stampel= und Targe= fes für Die öffentlichen Behörden, Memter und Beamten in Umtefachen bewilligte Stampelfreiheit zu, wogegen aber auch die bei ihnen sich er= gebenden amtlichen Ufte über Ungelegenheiten diefer Urt den in dem vierten Ubschnitte ersten hauptstudes des Stampel= und Targefeges ent= haltenen Bestimmungen unterworfen find. Dabei andert der Umstand, das die Vorkehrungen, die für offentliche Zwede getroffen werden, fich auf bas Innere ber Gemeinde beschranten, ober daß ber Vortheil junachst den Bliedern der Bemeinde ju statten kommt, die Beschaffenheit diefer Bor= kebrungen nicht in flampelpflichtige Privat- oder Doinestifal=Ungelegenheiten.

Diese allerhöchsten, mit Defret der hoben hof= kanglei rom 2. Oktober 1. J. Zahl 30321 herab= gelangten Bestimmungen werden jur Darnach= achtung in allen Fallen, wo es fich um die Un= wendung des Stampel= und Targefeges auf Be=

meinden handelt, hiemit fundgemacht.

Bemberg am 29. Oktober 1847.

innych podań, wydarzających się w sprawach gmin wymienionego rodzaju.

W sprawach zaś, których przedmiotem są cele publiczne, a które gminy dla osiagnienia lub poparcia tych celów do skutku doprowadzają, doznają dokumenty i pisma urzędów gminnych (gromadzkich), urzędników i postanowionych od nich, przyznanego Ustawa stęplowa i taksowa publicznym władzom i urzędnikom w rzeczach urzędowych uwolnienia od stepla, ale za to podlegają też wydarzające się u nich akty urzędowe w sprawach tego rodzaju zawartym w odstępie czwartym rozdziału pierwszego Ustawy steplowej i taksowej postanowieniom. Okoliczność, że czynności, przedsiewzięte w celu publicznym, ograniczają się na obręb gminy, albo že korzyść spływa przedewszystkiem na członków gminy, nie zmienia właściwości tych czynności na sprawy prywatne albo gminne (gromadzkie), ulegające stęplowi.

Te najwyższe postanowienia, udzielone dokretem wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 2. Października t. r., do l. 30321, podaje się niniejszem do powszechnej wiadomości dla zachowania we wszystkich przypadkach, w których idzie o zastosowanie Ustawy stęplowej i taksowej do gmin.

We Lwowie dnia 29. Października 1847.

## Frang Geraph Graf von Stadion, Landes=Gouverneur.

Philipp Freiherr von Krauß, Gubernial-Prafident. Undreas Ettmaper Ritter v. Udelsburg, hofrath. Joseph Ritter von Bobomsfi, Gubernialrath.

## (3982) Ronkurd-Berlautbarung.

Mr. 15749. Bon dem f. f. Candrechie in Tarnow wird bekannt gegeben, daß bei demfelben eine Rathsprotofolliften-Stelle mit dem jabrlichen Gehalte von 800 fl. C. M. und dem Borruc= kungerechte in die bobere Befoldung von 900 fl. C. D. in Erledigung gefommen fepe.

Bemerber um diefe Stelle haben ibre geboria

belegten Gefuche mit der Erklarung, ob, und in welchem Grade sie mit Beamten dieses Landrechts verwandt oder verschwägert sind, binnen 4 280= chen rom Tage der Einschaltung dieser Kundmadung in die Zeitungsblatter bei diefem f. f. Landrechte, und wenn sie bereits im Dienste ste= ben, durch ihre Borftande ju überreichen.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnow am 17. November 1847.

Kundmadung. Nro. 82953. Bur Besegung ber am ftanbisch= technischen Institute ju Prag erledigten Lebrfan= zel der Elementar = Mathematik und praktischen Geometrie, womit ein Gehalt von 1000 fl. C. M. mit dem Rechte der Vorrudung in die Gehalts= stufen von 1200 fl. und 1400 fl. verdunden ift, wird in Gemagheit bogen Studien-Boffommiffione=Defretes vom 5. November 1. 3. 3. 8024 der Konkurs ausgeschrieben, welcher am 5. Fe= bruar 1848 an der k. k. technischen Ukademie in Lemberg abgehalten werden wird. Die Bewerber um diese Lehrkanzel haben ihre gehorig belegten Besuche bei der Direktion der Lemberger techni= schen Ukademie zu übereichen, und sich daselbst am festgeseten Tage zur Konkursprüfung einzufinden.

Bom f. f. galizischen Landesgubernium.

Lemberg am 23. Movember 1847.

(3950) © b i f t (4)

Nto. 17311. Herz Goldiner aus Folwarki wielkie bei Brody sub HN. 215 im Jahre 1816 gebozen, welcher sich seit dem Jahre 1837 unbesugt und unbekannt wo aushält, wird im Grunde des a. h. Patents vom 24. März 1832 ausgesordert, binnen sechs Monaten in seine Heimath zurückzusehren, und seine unbesugte Ubwesenheit zu rechtsertigen, widrigens derselbe als Auswanderer wurde behandelt werden.

Von: f. f. Kreisamte. Zloczow an: 30. September 1847.

(3950) 2. Edift. (4)

Mro. 17312. Der aus Brody gebürtige, seit mehreren Jahren unbesugt und unbekannt wo abswesende Jude Sender Geldbeutel auch Samuel Goldbeiter genannt, wird mit Bezug auf das erste Edikt vom 3. März 1847 Zahl 1226 wiederholt ausgesordert, binnen sechs Monaten in seine Deismath zurückzukehren und seine unbesugte Ubwesensheit zu rechtsertigen, widrigens derselbe nach dem a. h. Auswanderungs = Patente vom 24. März 1832 wurde behandelt werden.

Vom f. k. Kreisamte. Złoczow am 1. Oktober 1847.

(3930) 2. E b i f t. (4)

Mro. 17314. Die aus Brody geburtige, seit langerer Zeit unbesugt und unbekannt wo abwesende Judinn Rosa Weissmann, und ihr Sohn Boruch Weissmann, werden mit Bezug auf das 1te Edikt vom 12. Marz 1847 Z. 3618 wiederholt aufgeforsbert, binnen sechs Monaten in ihre Heimath zuruchzukehren, und ihre unbesugte Ubwesenheit zu rechtsertigen, widrigens dieselben nach dem a. h. Auswanderungs = Patente vom 24. Marz 1832 wurden behandelt werden.

Vom f. f. Kreisamte Zloczow am 1. Oktober 1847.

Mro. 18407. Die in Brody sub Haus = Mro. 146 konskribirte, seit dem Jahre 1830 unbesugt abwesende und muthmaßlich in Odossa sich aushal= tende Judinn Kressel Gelber, sammt ihrem im Jahre 1812 gebornen Sohne Saul oder Srul Gelber werden aufgefordert, in ihre Heimath zuruckszukehren, und ihre Ubwesenheit zu rechtsertigen, widrigens dieselben nach dem a. h. Auswande= rungs=Patente v. 24. März 1832 behandelt wurden.

Bom f. f. Kreisamte.

Złoczow am 3. November 1847.

(3950) 3. E b i f t. (4)
Mro. 18483. Die feit dem Jahre 1842 aus
Brody unbefugt abwesende Henie Marie Okien

Pozew.

Nro. 17311. Na mocy Patentu z d. 24. Marca 1832 wzywa się Herca Goldinera, urodzonego w roku 1816 w Felwarkach wielkich pod Brodami pod Nrem. domu 215, i niewiedziść gdzie przebywającego, ażeby w ciągu sześciu miesięcy do domu powrócił i z nieprawnej nieobecności usprawiedliwił się, inaczej uważanoby go za emigranta.

Od c. k. Urzędu obwodowego.

W Złoczowie dnia 30. Września 1847.

Pozew powtórny,

Nro. 173t2. Odnosząc się do pierwszege pozwu z dnia 3. Marca 1847 do l. 1226 wzywa się niniejszem powtórnie Sendera Goldbeutla, zwanego także Samuelem Goldbeitrem, żyda rodem z Brodów, który od kilku lat bez pozwolenia niewiedzieć gdzie przebywa, ażeby w ciągu 6 miesięcy do domu powrócił, i z nieprawnej nieobecności usprawiedliwił się, inaczej postąpionoby sobie z nim podług Patentu emigracyjnego z dnia 24. Marca 1832.

Od C. K. Urzędu obwodowego. W Złoczowie dnia 1. Października 1847.

2 Pozew.

Nro. 17315. Odnosząc się do pierwszego pozwu z dnia 12. Marca 1847 za l. 3618, powołuje się powtórnie Rozę Weissmann żydówkę i jej syna Barucha Weissmann, rodem z Erodów, którzy bezprawnie, dokąd, nie wiadomo, wydalili się, ażeby w ciągu sześciu miesięcy do domu powrócili i z bezprawnej nieobecności swojej usprawiedliwili się, inaczej podług najw. Patentu emigracyjnego z dnia 24. Marca 1832 przepisanemu ulegną postępowaniu.

Od c. h. Urzędu cyrkutowego. W Złoczowie dnia 1. Października 1847.

Pozew.

Nro. 18407. Powołuje się niniejszem żydówkę Kresel Gelber i syna jej Saula czyli Srula Gelber w r. 1812 urodzonego, obojga w Brodach pod Nm. domu 146 kouskrybowanych, od roku 1830 bezprawnie w kraju nieobecnych i domniemalnie w Odesie przebywających, aby do domu powrócili, i z nieobecności swojej usprawiedliwili się, inaczej podług najw. Patentu emigracyjnego z dnia 24. Marca 1832 przepisanemu ulegną postępowaniu.

Od c. k. Urzedu obwodowego. W Złoczowie dnia 3. Listopada 1847.

P o z e w 3.

Nro. 18483. Odnośnie do pozwów z d. 16. Majs 1848 pod l. 2303 i 22. Marca 1847 pod wird mit Beziehung auf die Edifte rom 16. Mai 1.
1846 Z. 2303 und 22. März 1847 Z. 4761 um 31.
31cn und letzten Mase ausgesowert, binnen schöft Monaten in ihre Zeinath jursänlichen und ihre dunderugte Abwesenheit zu rechtsertigen, widrigens wiesten nach dem a. b. Auswanderungs z. Haite vom 24. März 1832 wirde behandet werden. Mom f. f. Kreisamte.
Zdoczow am 31. Oktoberr 1847.

gekebrt, noch um einen neuerlichen Pas einge-schritten, somit unbesugt abwesend ist, wird im Grunde des a. b. Patents vom 24. Mar, 1832 ausgespordert, binnen sechs Wonaten nach Brody BR. 112 in Jahre 1823 geboren, welcher mit einem Landesprafifbial Daffe noch im Jahre 1841. Mre. 17:52, Leisor Barbasz and Brody sub ins Austand abgereift, und feitber weber juride gururgukebren, und feine Abwesenheit zu rechtfer-tigen, widrigens derfelbe als Ausmanderer wirde

behandelt werden. Dom f. f. Kreisante. Zloczow an 16. September 1847.

(4000) Zizitationes-Anklandigung. (4)
Mr. 14768. Won der k. k. Kam. Bez. Berwaltung zu Brody wird hiemit zur allgemeinen Kennuiß gebracht, daß aus Anlah der mit dem Erlaße der boben f. k. vereinten Kammeral - Gefallen = Berwaltung vom 2ten November 1817 Zahl 25996 bewilligien Adapteung des ersten Stortwerkes des Brodyer Haupfamts-Gebäudes ju Kangelein fur die Brodyer f. f. Kammeral-Bejitks-Wengel turen an dem belagten Haupthollamtsgebailde an den Mindestlovernden überlaßen und zu dielem Behufe die Liziations-Werbandlung bev dem hiesigen Gef. Hauptante am Leten Dezember 1847 von 9 bis 12 uhr Wermittags gentlogen mordtung und bes zweiten Ctoriverfes ju Bohnungen fur ben Direktor und Einnehmer bes Gef. Sauptamtes mebrere Berftellungen und Reparamirb.

nehmungeluftige ben zehnten Theil als Babium Bum Austufspreife, mon welchem jeder Unter-

# Ronfurs-Aus Greibung. (4) (3992)

ten Posimeifterstelle in Olizanica wird der Kon-Dro. 10642. Bur Bieberbefreung ber erfebig

der Kaution im Befallungsbetrage, und gegen die bertragsmäßige Berpflichtung jur halting von wenigiens 16 dienstlauglichen Pierden, dann jiveter gang gebeckten viersißigen Kaleschen, eines welchem nehst den gesesslichen Rittgeldern die Zahres-Bestallung von 200 ft. und ein Amite pauschale jährlicher 80 ft. E. M., gegen Erlag Die Bewerber um Diefen Dienftpoffen, mit

I. 4761 powoluje się po raz trzeci i ostatni He-nię Maryję Oltien, żydowlie z Brodów, od r. 6 miesięcy do domu powróciła, i z bezpra-wuéj nicobecności swojej usprawiedliwiła sir-iwaczej podług mjw. Fatentu emigr. z dnia 24. 1842 w kraju bezprawnie nieobecna, aby w cią-u Marca 1832 przopistaemu ulegnie postępowaniu. Przez c. li. Urząd cyrkulowy. 6 miesiecy do

W Zloczowie dum 31. Lażdzie nika 1847.

# 4)

1832 wzywa się niniejszem Lejzora Barbasza z Brodow z pod Nru. domu 112, urodzonego w r. 1623, który udawszy się za granicę za paszportem prezydyjalnym Rządu krajowego je szcze w r. 1841, dotychczas ani nie powrócił Nro. 17154. Na mocy Patentu z d. 24. Marca sii, ahy w przecią u sześciu miesięcy do bro-dów powrecił iz nicobecności swojej usprawieand tek o udzielenie nowego paszpertu nie prodliwili się, inaczéj postąpionoby schie jak z emigrantem. Przez e. k. Uzzęd critelyc W Zloczowie dnia 18. Wrześcia 1847.

Unbothe müßen jedoch mit dem Addium beligt Unbothe müßen jedoch mit dem Addium beligt eine Feyn — den bestimmten Preisbetrag nicht nur in Bisser schoeru auch in Buchstaben ausgedriet enthalten und es darf darin keine Klaufel vor kommen die mit den Listagions-Bedingnißen nicht im Einklange wäre — Diese Offeren muben Gubernial = Baudepartamens rektifiziete Koffenfest worden. Es werden auch schriftliche Unbojedoch bis Lien Aezember 1847 6 Up. Ubends bey dem f. k. Gef. Hauptamte in Brody einlangen. Die Kostenüberschignise so wie kostenüberschigan Lipingsionsbedingnise so wie fernden Arbeiten und Materialien konnen bei dem f. k. Gef. Hauptamte in den gewöhnlichen Amtefunden eingesehen werden und werden auch ben den Unternehmungsluftigen vorgeder Lizitazion lesen werden.

Von der k. k. Kam. Beg. Bermaltung. Brody am 19ten November 1847. Wen der f. f.

Dffenen Stationewagens, und eines ordinären Ragerls, neoft den sonst erstederlichen Requisiten verbunden ist, haben ihr gehörig dokumentirten Gesuche unter Rachweisung des Alters, der zurück gelegten Schulen, der Sprach- und Polymanipu-t lations Kenntnisse der bisherigen Beschäftigung und Moralität, so wie das zur Kautionsteistung, tion Olszanica im fortwahrend quien Stande no-thigen Bermögens vor Iblauf der Konkursfrift im geeigneten Wege hieramt einzubringen.

Deernoft-Bermaliung. Lemberg am 1. Dezember 1847.

(3959) Lizitazions-Ankundigung. (2)

Mro. 26412. Von der k. k. galizischen vereinsen Kammeral-Gefällen-Verwaltung wird bekannt gemacht, daß zur Verpachtung der zur Kammeral-Hertschaft Jaworow, Przemyślor Kreises gehörigen Maierhöse in Jaworow und Nowiny, auf die Dauer von Sechs Jahren, das ist: vom 1ten Upril 1848 bis Ende März 1854, am 20ten Dezember 1847 bei dem Kammeral-Wirtsschaftsamste zu Jaworow in den gewöhnlichen Vormitags-Amtsstunden die öffentliche Lizitazion abgehalten werden.

Die Ertragequellen biefer beiden Maierbofe

bestehen:

A. Beim Jaworower Maierhofe:

a) Un Grundftuden.

leder 393 Joch 1206 Quadr. Klafter. Wiefen 61 » 1473 ——
Gärten 690 ——

Zusammen 456 Joch 229 Quadr. Klafter.

b) unentgeldliche Zugtage 1380. unentgeldliche Handtage 382. entgeldliche Zugtage 3970. entgeldliche Handtage 1130. B. Bei dem Nowinyer Maierhofe.

a) Un Grundfluden :

Uecker 187 Joch 847 Quadrat Klafter. Wiefen 67 » 562 — — Gärten 1 » 665 — —

Busammen 258 Joch 474 Quabrat-Rlafter.

b) Un Naturalroboth:

unentgeldliche Zugtage 658. unentgeldliche Handtage 278. entgeldliche Zugtage 1960. entgeldliche Handtage 820.

Die entgeldlichen Robotstage sind den Untersthanen, und zwar der Zugtag zu 12 fr. W. W. der Handtag in den Wintermonaten zu 5 fr., in den Sommermonaten hingegen zu 6 fr. W. W. zu bezahlen.

Rebstdem bestehen ben diefen Maierhöfen Wohnund Wirthschaftegebaude, dann ökonomische Re-

autsiten.

Der Ausrufspreis des einjährigen Pachtschillinges für beide Maierhose betragt 3005 fl. 36 tr. das ist: Drey Tausend Fünf Gulden 36 fr. Con. Munze.

Die wefentlichsten Pachtbedingniße find :

atens. Bur Versleigerung wird Jedermann zugelassen, der nach den Gesetzen, und der Landesverfassung zu derlei Geschäften geeignet ist.
Für jeden Fall sind ausgeschlossen: Minderjahrige, Juden, Aerarial-Rücktändler, und sene, welde wegen eines Verbrechens in Untersuchung standen, und verurtheilt, oder nur aus Mangel an
Beweisen entlassen wurden.

2tens. Jeber Pachtlustige hat ju handen der Lizitazionskommission den zehnten Theil des Mussufspreises als Wadium baar zu erlegen. Nach geschlossener Versteigerung werden diese Vadien, mit Ausnahme desjenigen, welches von dem Meists biethenden erlegt wurde, zurückgestellt werden.

Itens. Der Pachtersteher ist verbunden, eine Kauzion beizubringen, welche, wenn sie im Baarren oder in öffentlichen Obligazionen, oder in Pfandbriefen der galizisch-ständischen Kreditsanstalt geleistet wird, die Hälfte, und wenn sie bis pothetarisch sichergestellt wird, drei Viertheile des einjährigen Pachtzinses zu betragen hat.

4tens. Der Pachischilling ist vierteljährig voraus, und zwar sechs Wochen vor dem Unfange eines jeden Quartals in die Jaworower berrschaftliche

Rentkaffe ju berichtigen.

5tens. Wenn Mehrere Perfonen in Gesellschaft meiftbiethend verbleiben, so haften fur den Unboth zur ungetheilten Sand, das ift: Alle fur Einen und Einer fur Alle.

otens. Wer im Namen eines Andern lizitirt, muß sich mit einer auf dieses Geschäft insbesons dere lautenden gerichtlichen Vollmacht vor der Lizitations-Kommission ausweisen, und ihr diesselbe in Urschrift übergeben.

7tens. Der Ligitazionsaft ift fur ben Bestbies ther schon durch feinen Unboth, fur das Uerar aber erst vom Tage ber Zustellung ber Genehmis

aung verbindlich.

8tens. Nach formlich abgeschloffener Berficisgerung werden nachtragliche Unbothe nicht ange-

nommen werden.

9tens. Es werden auch ichriftliche Unbothe von den Unternehmungslustigen angenommen ; diese mussen aber mit dem vorgeschriebenen Va= bium, welches, wenn es die Parthei municht, bei einer der in der Proving befindlichen Gefällen - Roffen erlegt werden kann, und in diesem Falle mit einer Raffe = Quittung belegt fenn, den bestimmten Preisantrag, nicht nur in Biffern, mittelft einer einzigen Bahl, sondern auch mit Buchstaben ausgedruckt enthalten, und es darf darin feine Claufel vorkommen, die mit den Beflinimungen der Pachtbedingnisse nicht im Gin= flange ware, vielmehr muß darin die Erklarung vorkommen, daß der Unternehmer die Pachtbedingnisse genau kenne, und sich benfelben unbedingt unterziehe.

Bur Vermeidung von willtuhrlicher Abweichungen von den Erfordernissen eines schriftlichen Offertes wird hier ein Formular bevgefugt, nach welchem ein solches Offert zu verfassen ist.

»Ich Endesgesertigter biethe sur die Pachtung »des zur Jaworower Kammeral-Herrschaft gehö-»rigen Maierhose in Jaworow und Nowiny auf »die Dauer vom 1ten Upril 1848 bis Ende Marz »1854 den Jahres-Pachtschlung von (Geldbe»trag in Ziffern) — fl. — fr., bas ist: (Gelds»betrag in Buchstaben) wobei ich die Versiches vrung beifüge, daß ich die in der nkundigung vund in den Lizitazions = Bedingnissen erthaltes nen Bestimmungen genau kenne, und befolgen wolle.«

»als Wadium lege ich im Unschluße den Be»trag von fl. fr. C. M. baar, oder die
»Quittung der (Gefällen-Kasse) zu S. über den
»Betrag an — fl. — fr. Cono.Munze bei. «

vam (Tag und Monat) 1847.

Eigenhändige Unterschrift mit Ungabe bes Charafters und Aufenthaltsortes.

10tens. Die schriftlichen Offerte sind bis zum Lizitazionstage beim k. k. Jaworower Wirthschaftsamte, am Tage der Versteigerung aber, und zwar noch vor dem Schluße der mündlichen Versteigerung, der Lizitazions-Kommission verstegelt zu übergeben, von welcher sie nach vollendeter mundlicher Versteigerung, das ift, nachdem die Lizitanten erklärt haben werden, daß sie sich zu

(3949) Einberufunge-Goitt (1)

Mro. 18028. Von Seite des Bukowinaer f. f. Kreisamts wird der aus dem Orte Scherboutz unbefugt abwesende militärpslichtige Bursche Stephan Worobetz biemit aufgefordert; in der Zeit von 3 Monaten vom Tage des gegenwärtigen Editts in seine Heimath zuruckzukehren, und seine unbefugte Abwesenheit zu rechtsertigen, widrigens die in dem Auswanderungs- Patente vom Jahre 1832 sanktionirte Strafe gegen denseiben verhängt werden würde.

Czernowitz den 15. Dlopember i847.

## (3989) Rundmachung. (4)

Mro. 9832/1847. Wom kön. gal. Merkantils und Wechselgerichte wird dem Joseph Vogtberg und Alois Bienkowski hiemit bekannt gegeben, daß Norbert Mohrzycki als Giratar des Leonhard Rucharski und mittelbarer des Kellmann Bachstetz, die erekutive hbschäßung des, auf die Cordula Vogtberg geborene Bienkowska nach Anton Korwin Bienkowskie jugefallenen 1/5 Theisles des im Stanislawower Kreise gelegenen Gutes

(4003) Edictum. (1)

Nro. 2709. Per Magistratum urbis circularis Stanislaopelis DD. Leoni, Josepho, Aloisio et Susannae Com. Logothety de vita et domicilio ignotis notum redditur, per Judacam Ettel Perl contra eosdem hic Judicii actionem puncto proferendi judicati quod jus hypothecae Summae 150 Aur. ex scripto debitoreo deto. 10. Decembris 1793 per Moisim Engelstein exarato, in statu passivo realitatis NC. 43 Civ. pro re D. Jacobi Com. Logothety inscriptum, praescriptione longissimi temporis extinctum, et qua

feinem weiteren Unbothe herbeitaffen, in Gegens wart ber Lizitanten eröffnet, und bekannt gemacht werden.

11tens. Als Ersteher wird derzenige angesehen, ber entweder bei der mundlichen Bersteigerung oder nach dem schriftlichen Anbothe der Bestbiesther bleibt.

12tens. Wenn der mundliche und schriftliche Besthoth auf einen gleichen Betrag lauten sollsten, so wird dem Ersteren der Vorzug gegeben, beo gleichen schriftlichen Offerten entscheidet die Losung, die fogleich an Ort und Stelle von der Lizitazions = Rommission vorgenommen werden wird.

Die übrigen Pachtbedingnisse kann Tedermann bei bem f. f. Kammerai-Wirthschaftsamte zu Jaworow in den gewöhnlichen Umtestunden einsehen, und sie werden auch bei der Versteigerung den Pachtlustigen vorgelesen werden.

Lemberg am 20ten Movember 1847.

### Pozew.

Nr. 18028. C. k. Urząd obwodowy Bukowiński wzywa niniejszem obowiązanego do służby wojskowej Stefana Worobca, rodem z Szerbowiec, który się bez pozwolenia oddalil, ażeby w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania pozwu do domu powrócił, i z nieprawnej nieobecności usprawiedliwił się, inaczej ma się lękać zagrożonej patentem z roku 1932 kary.

W Czerniowcach dnia 15. listopada 1847.

Tarnawica lesna wegen Zahlung des Wechselbetrages von 871 fl. 30 fr. E. Mt. gebeten habe,
und ihm solche bewilliget wurde. — Da nun ihr Aufenthaltsort unbefannt ist, so wurde ihnen der Vertreter von Umtswegen in der Person des H. Advokaten Fangor mit Substituirung des H. Udvokaten Onyszkiewicz zur Vertheidigung beigeges ben. — Es liegt ihnen sonach ob, über ihre Rechte zeitlich zu wachen, sonst werden sie sich die etwa entstehenden üblen Folgen selbst zuschreiben mussen.

Lemberg am 21. Oftober 1847.

tale e statu passivo realitatis NC. 43 Civ. extabulandum exhibitam esse, ad cujus pertractationem hic Fori assumendam terminus in diem 21. Decembris 1847 h. 9. m. praefixus est, de quo praecitati conventi medio sibi constituti curatoris Dni. Advti. Zachariasiewicz tum praesens Edictum informantur cum co, ut aut in praefinito termino, vel per nominandum plenipotentem aut personaliter compareant, aut adminicula constituto Curatori ante terminum communicent, secus sibimet ipsis nefors oriundas sequelas adscribant.

Stanislaopoli die 6. Novembris 1847.

### Edift. (3995)

Mro. 2654711847. Wom Magistrate der f. Saupt= Stadt Lemberg wird ben Cheleuten Joseph und Michalina Merunowicze hiemit bekannt gemacht, daß unterm 2. Dzember 1847 3. 26547 Marianna Zakrzewska wider diefelben eine Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber die Taafabrt auf den 15ten Janner 1848 ju deren fummarischen Berhandlung festgefest murde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten Joseph und Michalina Merunowicze unbefannt ist, so hat diefes Gericht ju ihrer Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben biefigen Bandes= und Gerichte-Advokaten Dr. Witwicki mit Gubstituis

### Ginberufungs=Ebift. (1) (3953)

Mro. 16412. Nachdem Dmytro Damaúski aus Manasterz, Ire Körner aus Szolomea, Anton Gurny aus Dzwinogrod, Gedalia Kanner aus Mikolajow, Moises Baum aus Romanow, Jankiel Ende aus Siedliska, auf Die Vorladung ber Ronffripzions = Obrigfeit Romanow nicht erschie= nen find, so werden dieselben hiemit aufgefer= bert, um fo gemiffer binnen dren Monaten nach bem erften Erscheinen Diefes Edifts in ber Lemberger polnischen Zeitung in ihre Geburts= orte jurudzukehren, und fich über ihre unbefugte Entfernung und bisherige Ubwefenheit ju rechtfertigen, als widrigens gegen diefelben nach dem Muswanderungs = Patente vom 24ten Darg 1832 verfahren werden wird.

Bom f. f. Rreisamte. Brzegan am 20ten Movember 1847. rung des Udvokaten Dr. Gnoidski als Rurafor bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der fur Galigien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Edift merden demnach die Belangten erinnert, gur rechten Beit entweder felbft ju erfdeinen, oder die erforderlichen Rechtsbebelfe dem bestellten Bertreter mitjutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter ju mablen und benfelben zeit= lich vor dem Termine anzuzeigen, überhaupt die jur Bertheidigung dienlichen Rechtsmittel ju er= greifen, indem fie fich aus deren Berabfaumung entstehende Folgen felbst beizumeffen baben werden.

Lemberg den 3. Dezember 1847.

### 7. e W.

Nro. 16412. Poulewaz Dmytro Dumanski z Manasterza Ire Körner z Szołomyi, Autoni Gurny z Dzwinogroda, Gedalija Kanner z Mikolajowa, Mojżesz Baum z Romanowa i Jankiel Ende ze Siedlisk, na wezwanie Zwierzchności konskrypcyjnej nie stawili się, przeto powołuje się ich, aby w ciagu trzech miesiecy od pierwszego umieszczenia pozwu tego w Gazecie Lwowskiej polskiej, tem pewniej na miejsce urodzenia swejego powrócili, i jak z bezprawnego wydalenia się, tak i dotychczasowej nieobecności swojej zdali sprawe, inaczej z nimi podług najwyższego Patentu emigracyjnego z dnia 24. Marca 1832 postapiono bedzie.

Przez c. k. Urzad Cyrhułowy. Brzeżany dnia 20go Listopada 1847.

Nro. 674.

(3910)

20

32 314

10314

w M. K. ZR. kr.

500 40 53 62 10 33

wszystkich percept i expens Instytutu ubogich miasta Lwowa w miesiącu Październiku 1847.

|                                  |         |       | ٧  | v M | . к. | ZR. | hr.     | Nowy wydatek: w M. K.                   |
|----------------------------------|---------|-------|----|-----|------|-----|---------|-----------------------------------------|
| W końcu mies. W                  |         |       |    |     |      |     |         | Rozdano codz. po 4 kr. M. H. 305 głowom |
| Procenta od kapi                 |         |       |    |     |      |     |         | detto detto - 2 - 113                   |
| Ze składek prywa                 |         |       |    |     |      |     |         | Wsparcie tymczasowe Dla domu ubogich    |
| Z kar policy;nycl                |         |       | -  | *   |      | 30  | 48      | Płaca kancelaryjna                      |
| Powrocono -                      |         |       |    |     |      |     |         | Przedpłata Fisk.                        |
| Powrćeono wypo<br>Roczny datek - | zyczony | kapit | at | -   | ~    | 80  | J-10-70 | Koszta stemplowe                        |
| Priez zapisy -                   |         |       |    |     |      |     |         | Summa wydatków - 1                      |
| Ze skarbon kości                 |         |       |    |     |      |     |         | Canadatantana and altitud de Judén      |

Ogółem weszło - 1750 38 415

Gdy odciągniemy wydatki od dochodów, tedy pozostaje z końcem Paździeru, ilość 350 28 2/4

Z Komisyi Instytutu abogich.

We Lwowie dnie 31, Października 1847.

Józef Göttinger, Rasyjer. Franciszek Adamski, Kontrolor. (3856) Auf fündigung. (3)
Mro. 16484. Um 10. Dezember 1. I. um 9
Uhr Vormittags wird zur Sicherstellung der Bestöstigung der biesigen Seminarzöglinge auf die Zeit vom 27. Janner bis Ende September 1848 in der k. k. Kreisamtskanzelei, die öffentliche Verssteigerung abgehalten werden.

(8986 Evikeal-Vorlabung 1.4. Mro. 17693. Nachdem Süsman Salzhank aus Ruihiniczo auf die Vorladung seiner Konskripzions-Obrigkeit nicht erschienen ist, so wird dersselbe hiemit aufgefordert um so gewisser binnen drep Monaten nach dem ersten Erscheinen dieses Edikts in der Lemberger polnischen Zeitung in seine Heimath zurückzutehren, und sich über seine unbesugte Entfernuckzound bisherige Ubwesenzeit zu rechtsertigen, als widrigens gegen ten-

felben nach dem Musmanderungspatente vom 24ten

Brzozan am 22ten November 1847.

Mary 1832 verfahren merben miro.

Unternehmungelustige haben sich 3 Tage vor dem benannten Lizitationstermine bei dem lat. Seminarrektorate über ihre Eignung zu diesem Unternehmen auszuweisen, und zur Lizitation ein Reugeld von 200 fl. C. M. mitzubringen.

Vom f. f. Kreisamte. Cemberg ben 24. November 1847.

P 0 2 e w.

Nro. 17693. Poniewaz Sysman Salzbank, z Knihynicz, na wezwanie swojej Zwierzchności konskrypcyjnej nie stawił się, więc wzywa go się niniejszem, ażeby w ciągu 3 miesięcy po pierwszem umieszczeniu pozwu niniejszego w Gazecie Lwowskiej do miejsca urodzenia powrócił i z oddalenia się bez pozwolenia jako też z dotychczasowej nieobecności usprawiedliwił się, inaczej postapionoby sobie z nim podiug Patentu emigracyjnego z dnia 24. Marca 1832.

Przez c. k. Urząd Cyrkułowy. W Brzezanach dnia 22go Listopada 1847.

# Doniesienia prywalne.

(3999) Uromatische Räucherpapiere.

(1)

Räucherpapiere von vorzüglicher Gattung und Wohlgeruch zur Reinigung der Luft in den Gemachern — welche nicht mit einem nachgefalschten derlei Fabrifate zu verwechseln find — find in der Handlung der Gebruder Schubuth in der Krafauer-Gasse, so wie bei Jospann Klein auf dem Ringplaße zu Lemberg a 10 fr. C. M. das Paket zu haben.

# Dobra ziemskie do sprzedania (4)

Wieś Zabokruki w cyrkule Kolomyjskim, mająca las, staw, trzy młyny murowane, każden o 2ch kamieniach, stępy, karczmy zajezdne i na gościńcu, łazienki donośne, gorzelnię z całym warstatem, dwa ogrody feuktowe, zabudowania mieszkalne nowe, szopy, stodoły, spichrze, magazyny, piwnice murowane, — jest do sprzedania w dziedzictwo; chcący kupić, zechce zjechać na grunt, przekonać się, ułożyć się o cenę, a odbierze bez długów.

# (3920) Doniesienie krawieckie. (2)

Nižej podpisany ma zaszczyt donieść Wysokiemu Stanowi i Szanownej Publiczności, iż wedle doniesień w Nru 50. 51. i 52. Gazety Lwowskiej dawniej pod imieniem Michala w pracowni P. Wieczyńskiego znany, nie działa już w imieniu rzeczonego P. Wieczyńskiego, gdyż swą własną pracownię w domu »pod lwems Nr. 46 na placu Katedralnym otworzył, wszel cie sukień męzkich zamówienia przyjmuje, i takowe w najkrótszym czasie najmodniej, najstaranniej jakoteż i najrzetelniej wykonać obowiązuje się.

We Lwowie dnia 1. Grudnia 1847.

Melchior Zaremba, krawiec dla mężczyzn.

# i tryki są do sprzedania.

We wsi **Roposett,** w obw. Stanisławowskim, znajduje się większa nad zamierzoną ilość bardzo pięknego bydła rogatego, rasy woloskiej, pochodzącego ze sławnego na całą Besarabie tamazliku czyli zawodu panów Axentowiczów. Ze stu kilkudziesięciu krów tego tamazliku właściciel Koropca kupił był z wolnym wyborem pierwszą razą 10, a drugą również z wolnym wyborem 20 krów najpiękniejszych; pozostała zaś ilość tegoż stada później podzielona została na dwie partye, z których jedną zakupiwszy hurtem, sprowadził także do Koropca.

Z tego zawodu jest teraz w Roropcu:

| Buhajów   | stadníków |     |      |       |     | 9 |   |   | ٠ |  | 10  |
|-----------|-----------|-----|------|-------|-----|---|---|---|---|--|-----|
| Buhajów   | od 2 do 4 | lat | ini  | ijacy | ych | ۰ | ٠ | 0 |   |  | 20  |
| Eschajkóv | wod 1 do  | 2 ] | at 1 | maja  | cyc | h |   |   |   |  | 40  |
| Harow wo  | loskich   |     |      |       |     |   |   |   |   |  | 120 |

Z powyższych 70 buhajów właściciel excypuje dla siebie sztuk sześć, a z krów połowe, reszte przeznacza do przedania.

W miare wieku, jakości i wyboru, cena jest różna, od 50 do 100 i do 150 złr. m. k.

za sztukę.

Sa także do zbycia: A Ogiery rasy oryentalnej ze Sławuty Itsięcia Sanguszki pochodzące, po 5 i 6 lat mające, tudzież G Ogierów półkrwi angielskiej, po Szampionie (Champion) i Renderze. Sa to konie czteroletnie i co jeszcze nie stanowiły, i pięcioletnie, sa między niemi i takie, co we Lwowie kursa wygrywały.

Co do maści: biały orygicalny arab 1, szpakowatych 3, karych 2, reszta zaś gniadych i

\*karogniadych.

Cena od 500 do 3000 zir. mon. kon. za jednego.

Ponieważ właściciel Koropca w przeszłym miesiącu sprowadził z Auglii stadninkę krwi pełnéj z 22 sztuk, po większej części z matek źrebnych złożoną, które z przyszłą wiosną po wyźrebieniu ilość 30 sztuk przeniosą, a właściciel jest więcej za zmuiejszeniem niżeli za powiększeniem stanu swojego stada, przeto przeznaczył także na przedaż od 20 do 30 klaczy, z których większa część jest matek oryentalnych ze stada Księcia Sanguszki, i z małym wyjątkiem prawio wszystkie są źrebne.

Trykow ze 40 ma także właściciel Koropca do przedania: na targu Lwowskim welna z owczarni Koropieckiej jest znana, i jest rękojmią, że tryki są dobrej jakości i za mierną

cene od 20 do 60 złr. m. k. za sztuke sprzedane bedą.

Niżej podpisany posiadając dokładną konsygnacyję tak buhajów, krów, ogierów, klaczy jak i tryków i mając zupełną moc do przedawania, zaprasza wszystkich kupować chegcych do Koropca, dla rozmówienia się z nim względem wyboru i oznaczenia ceny.

W Moropett (poczta Niźniów) dnia 30. listopada 1847 roku.

Jan Brzośniowski, sekretarz właściciela Koropca.

(4004)

# Dobra ziemskie w całej Galicyi

tudzież SOTTYSOSTWA (pańszczyźnie niepodlegające) na cenę 500 do 5000 zr. m. k.;

dzierżawy na czynaz roczny od 2000 do 7000 zr. mon. kon.

Panowie interesańci raczą dokładne inwentarze nadesłać franco jak najrychlej do

Kantoru handlowych, przemysłowych i gospodarskich sprawunków w mieście pod Nrem. 141. przy wyższej Ormiańskiej ulicy.

We Lwowie dnia 6. Grudnia 1847.

Adam Sievert.

(1)